Das Abonnement auf dies mit Ausnahme der Sonntage täglich erscheinende Blatt beträgt vierteljährlich für die Stadt Pofen 11/2 Thir., für ganz Preußen 1 Thir. 241/2 Ggr.

Beffellungen nehmen alle Poftanftalten des In- und Auslandes an.

# Vosemer Zeitung.

11/4 Ggr. für die fünfgefpaltene Beile ober beren Raum,

Reflamen verhältnigmäßig bober, find an die Expedi. tion zu richten und werden für die an bemfelben Tage erscheinende Rummer nur bie 10 Ahr Bormittags an-

## Amtliches.

Berlin, 23. September. Se. Majestät der König haben Allergnüdigst geruht: Dem Obersten 3. D. Caspary, bisher Kommandeur des Westfälischen Geld-Artillerie-Regiments Nr. 7., den Rothen Adler-Orden dritter Klasse mit der Schleise, und dem Obersten von der Armee v. Krosigt, bisher a la suite des Kaiser Franz Garde-Grenadier-Regiments Nr. 2., das Kreuz der Ritter des königlichen Hausordens von Hohenzollern zu verleihen; den seitherigen Landrach Guido v. Madai zum Polizei-Präsidenten in Frankfurt a. M.: und den Gerichts - Affessor von henne zum Garnison - Auditeur in Posen zu

Berordnung, betreffend die Auflösung des Saufes ber

Albgeordneten. Vom 22. September 1867. Auf Bir Wilhelm, von Gottes Enaden König von Preußen 2c. verordnen, grund des Artikels 51. der Verfassungs-Urkunde vom 31. Januar 1850, nach dem Antrage des Staats-Ministeriums, was folgt:

1. Das Saus der Abgeordneten wird hierdurch aufgelöft. 2. Unfer Staats-Ministerium wird mit der Ausführung der gegenwär-

Mgen Berordnung beauftragt. Urfundlich unter Unferer Sochsteigenhandigen Unterschrift und beigedrud-

lem königlichen Instegel.
Gegeben Baden-Baden, den 22. September 1867 (L. S.) Wilhelm.
v. Bismard. Freiherr v. d. Heydt. v. Roon. Graf v. Işenpliş.
v. Mahler. Graf zur Lippe. v. Selchow. Graf zu Eulenburg.

Se. Der biese Maagregel motivirende Bericht bes Staatsministeriums an

Berlin, den 20. September 1867.

Bei dem Herannahen des Zeitpunfts, zu welchem mit dem Inkrafttreten der Verfassung in den neu erworbenen Landestheilen die bereits gesezlich vordereitete Theilnahme derselben an der Landesvertretung und damit die Ausdehung der letzteren auf das gesammte Staatsgebiet bevorsteht, bedarf die Krage der Enstehung, ob die in jenen Landestheilen zu wählenden Abgeordneten dem Hageordneten in seinem gegenwärtigen Bestande hinzutreten sollen, oder ob eine gänzliche Erneuerung dieser Körperschaft herbeizusühren ist.

Mach reist der Erwägung glaubt das ehrsuchtsvoll unterzeichnete Staats-Ministerium sich für das Letzter aussprechen zu müssen.

Das gegenwärtige Haus der Abgeordneten ist aus Wahlen hervorgegangen, welche stattsanden, bevor die Erweiterung des preußischen Staatsgebietes und die politische Umgestaltung Deutschlands eingetreten waren. Es lag innerhalb der Vorddeutschen Staatspelieln den Bund der Norddeutschen Staatspelieln den Bund der Norddeutschen Staatspelieln der Monarchie versassungsmäßig mitzuwirfen, insbesondere der Bevölkerung der neuen Gebietsscheile die Thür um Eintritt in den preußischen Staatsverband und zur Theilnahme an der Andessperierung mitzuwirken, insbesondere der Bevölkerung der neuen Gebietstheile die Thür um Cintrift in den preußischen Staatsverband und zur Theilnahme an der andesvertretung zu össen. Das Haus der Abgeordneten hat diese Mitwirtung in patriotischer Singebung gewährt und dadurch ein Anrecht auf den Dant des Baterlandes erworden. Seine gegenwärtigen Mitglieder werden sedoch in ihren disherigen Mandaten die Grundlage zur versassungsmäßigen Bertretung des gesammten preußischen Bolkes nicht ferner sinden können.

Nach Art. 83. der Bersassungsellrkunde sollen die Mitglieder des Landages Bertreter des ganzen Bolkes sein. Die Gesammtheit des preußischen Bolkes ist jeht aber eine andere, als zur Zeit ihrer Bahl.

Dazu kommt, daß der Arcis derer, auf welche die Bahl der einzelnen Bahlkörper gerichtet werden kann, jest erheblich erweitert ist.

Außerdem würde es dem im Art. 73 der Bersassungsellrkunde aufgestellten Erstordernisse einer einheitlichen Legislaturperiode des Hausgeschiedener, sondern auf Grund neuer Berechtigung gewählter Theil seiner Mitglieder im Laufe einer, sast die zu ihrer Halfte gediehenen Legislaturperiode in das Hause einer, fast dies zu ührer Fälfte gediehenen Legislaturperiode in das Hause einer, sast die verschieder grundskilch, nicht underhellich ist.

Bie dies der Verfassung gegenüber grundsählich nicht unbedenklich ist, so erscheint es ferner mit Rücksicht auf die neuen Landestheile und auf die Bedeutung ihrer Vereingung mit der bisherigen Monarchie dringend geboten, mit Butritte berfelben zur Landesvertretung einen neuen Abschnitt ber letteren

Das Gefühl der völligen Gleichstellung und Zusammengehörigkeit der neuen mit den alten Provinzen wird jedenfalls erhöht und dadurch zugleich die innere Verschmelzung derselben gefördert, wenn die Aufnahme der Vertreter der neuen Provinzen in die Landesvertretung den Anlaß zu einer vollständigen erneuerung derzelben giedt.

Bor Allem aber entspricht es auch ber Bedeutung ber neuen Entwidelung, in welche der preußische Staat selbst durch die gewonnene Erweiterung eingetreten ift, daß diese neue Phase durch die Berufung einer neuen Bertretung des gesammten preußischen Bolkes aus allen nunmehrigen Bestandtheilen bezeichnet

sollen, auf Grund des Art. 51 der Berfassungs-Urkunde das haus der Abgeordneten aufzulösen, damit, wie in den neu erworbenen Landestheilen die erso in den alten Provingen neue Wahlen unverzüglich angeordnet werden

Bu dem Ende legen wir die im Entwurfe beigeschlossene Berordnung wegen biebing bes Sauses der Abgeordneten mit der Bitte um Allergnädigfte Bollstehung ehrfurchtsvoll vor

Das Staats-Ministerium. (Unterschriften.)

Telegramme der Posener Zeitung. Bien, Montag, den 23. September, Abends. Wie die Wieser Abendpost" versichert, hat die Reise des vorgestern mit seiner Samilie bier eingetroffenen frangofischen Generals Fleury feinerlei politischen Zweck und ist lediglich als eine Vergnügungsreise (?) anzuleben. Gegenüber der in mehreren Zeitungen aufgestellten Behaupung, Abmiral Tegethoff werde, falls ihm die Auslieferung der Leiche Maximilians verweigert werde, einen merikanischen Hafen Dombardiren, erflart dasselbe Organ wiederholt, daß die Gendung Legethoff's eine friedliche sei, und der Admiral feinerlei Gewaltmaßregeln zu Erreichung des Zweckes seiner Mission anwenden

Die heutige "Debatte" erfährt, daß in der finanziellen Ausgleichsverhandlung mit Ungarn ein vollständiges Einvernehmen der Subkomité's der betreffenden Ausgleichsdeputationen erzielt worden ift. Unter dem Titel der gemeinsamen Angelegenheiten dahlt Ungarn 23 Millionen Gulden in die Reichstaffe.

Die Leiftung Ungarns aus dem Staatsichuldentitel beziffert sich mit 33 Millionen. Die Frage wegen der Unifikation der Staatsschuld, sowie wegen des Wegfalles eines Theiles der Amorti-

firung foll faft ausschließlich der cisleithanischen Regierung und Be-

seggebung zur Entscheidung überlaffen bleiben. Morgen follen beide Deputationen zur Redaktion des Schluß= protofolls zusammentreten.

Großfürft Bladimir ift, von Livadia fommend, auf feiner Rüdreise nach Petersburg heute bier eingetroffen.

Der Reicherath hat beute feine Sigungen wieder aufge-

Bondon, den 23. September, Abends. Bei Corf haben wegen Befreiung der Fenier in Manchester Freudendemonstrationen stattgefunden. Bufolge "Pall Mall Gagette" foll bas Parlament im Laufe

bes Monats November einberufen werden. Die Regierung wird von demselben die Mittel zur abylfinischen Expedition fordern.

Baris, 24. Gept. Der, Abendmoniteur" bringt die Rede des Brasidenten Schneider bei Eröffnung der Bahnftrecke Chagny = Revers. Schneider sagte, Frankreich habe keinen Eroberungsgeift, lasse aber bei seiner Empsindlichkeit seine Nationalehre nicht antasten, geschweige seine Sicherheit. Die "Patrie" bekämpft die französischen Journale, melde Frankreich Schmäche Unassichts der Riemanklichen Cieffelen welche Frantreich Schwäche Angefichts der Bismardichen Cirfular-Depefche vorwerfen. Die Regierung verfolge gebührend die Ereigniffe und werde die Intereffen des Landes zu vertheidigen wiffen.

### Bundes : Ronfuln.

Der Gedante, für den beutschen Bollverein eine gemeinsame Ronfular-Bertretung berguftellen, beftand ichon gur Beit bes feligen Bundestags, blieb aber Gedante, weil die fleinstaatliche Marotte, fein Sobeitsrecht an eine andere Macht abzutreten, nicht bei allen überwunden werden konnte. Faktisch war es indes von den meisten Rleinstaaten der preußischen Regierung gestattet, die Bertretung ihrer handeltreibenden zu übernehmen. Sest endlich ift es Beit, zu einer Organisation des Bundes = Konsularwesens zu schreiten. Ueber die Bortheile diefer Organisation bedarf es feines Wortes mehr, es hangt bavon unfer Unfeben im Auslande, zum Theil die Prosperität des deutschen Sandels ab. Darüber scheint auch die preußische Regierung eben so flar zu sein, wie über den Punkt, daß ihr nicht ferner zugemuthet werden fann, die Rosten der deutschen Ronfularvertretung fast allein zu tragen. Das Konsularwesen ift Bundessache geworden, aber es muß, um etwas Wirksames und Bollftandiges ju fein, eine gemeinsame deutsche Angelegenheit werden. Das Bereinziehen der Sansestädte in die gemeinsame Bertretung ergiebt sich von selbst als Nothwendigkeit, trop der partifulariftischen Buniche Samburgs, und fie find baber Seitens Preußens auch aufgefordert worden, fich in Betreff etwaiger Un= ftellung einiger ihrer bisberigen Ronfuln im fünftigen Bundes-dienste zu außern. Die Berhandlungen mit den Gudftaaten fonnen vorbehalten bleiben. Gine zwedentsprechende Organisation des Bundes-Konsularwesens wird ihre Wirfung auf fie nicht verfehlen Sich felbstständig in geeigneter Beise zu vertreten, find fie absolut außer Stande.

In dem Ctat für die Bundes - Konfulate für das Jahr 1868 vermiffen wir einige Stellen, welche bisher mit prengischen Kon-fuln besetht waren. Wir mochten daraus nicht den Schluß ziehen, daß die preußische Regierung die Absicht habe, neben den Bundes-Ronfuln noch eigene beizubehalten. Dies wurde fowohl der Ber= faffung des Nordbeutichen Bundes, als ben eignen Intereffen Preugens widersprechen.

Der Etat ftellt an Besoldungen und Dienstaufwands-Entschädigungen auf 1) für das Generaltonfulat in Egypten: der Generalfonful 8000 Thir., Rangler in Alexandrien 2000 Thir., Sefretar daselbst 1500 Thir., Dragomann daselbst 1000 Thir, Janitschar daselbst 400 Thir., 2 Kavassen daselbst 700 Thir., Bureaumiethe daselbst 800 Thir., Kanzler in Kairo 2000 Thir., Sekretär daselbst 1200 Thir., Dragomann daselbst 1000 Thir., 2 Kavassen daselbst 700 Thir., Miethe für das Kanzleilokal daselbst 600 Thir., zusam= men 19,900 Thir. 2) Bosnien: Konful 4000 Thir., Dragomann 1000 Thir, 2 Unterbeamte 600 Thir., Bureautoften 700 Thir., zu= sammen 6300 Thir. 3) Beirut: Konful 4000 Thir., Dragomann und 2 Ravassen 1100 Thir., zusammen 5100 Thir. 4) Terusalem: Ronful 4000 Thir., Dragomann 600 Thir., zusammen 4600 Thir. 5) Smyrna: Konful 4000 Thir., Kangler 800 Thir., Dragomann 600 Thir., Ravaß 400 Thir., Miethe für das Rangleilofal 300 Thir., zusammen 6100 Thir. 6) Trapezunt: Konsul 3500 Thir., Drago-mann und Kavaß 900 Thir., Miethe für das Kanzleilokal 300 Thir., zusammen 4700 Thir. 7) Rewyorf: Generalfonful 10,000 Thir., zusammen 4700 Lytr. 7) Rewyort: Generationsul 10,000 Lytr., Sefretär (Vicefonsul) 3000 Thtr., Kanzlift 800 Thtr., Amtsdiener 500 Thtr. 8) Japan: Ronsul 8000 Thtr., Unterbeamte, Dolmetscher, Bureaufosten 2000 Thaler, zusammen 10,000 Thaler. 9) Mosfau: Konsul 5000 Thaler, Bureaufosten 1000 Thaler, zusammen 6000 Thaler; Summa Litera I: 77,000 Thaler. II. Zu amtlichen Ausgaben der Konsulate 25,000 Thtr. III. Dispositionstands positionsfonds zur Errichtung neuer Konsulate 50,000 Thlr., Summa 152,000 Thir. Ginmalige außerordentliche Ausgaben: 1) Bum Bau eines General-Ronfulatsgebäudes in Alexandrien 35,000 Thir, 2) zum Anfauf eines Ronfulatsgebaudes in Japan und zum Umbau beffelben 20,000 Thir, Summa 55,000 Thir.

Es ist vielleicht möglich, das eine oder andere Konsulat im Drient aufzuheben, dagegen verlangen die gesteigerten Handelsbeziehungen zu Umerika dort die Ginrichtung neuer Ronfulate. Aller= dings finden sich in Amerika eher Raufleute, welche die Bertretung als Ehrenamt übernehmen können, als in Asien, aber sie sind nicht überall ausreichend, da befanntlich den Meiften nuram Eitel gelegen ift, die Amtspflichten bagegen für Nichts angesehen werden, ber Gin-

wanderer und Reuling aber in Amerika fo mannigfachen Betrügereien und Beeinträchtigungen ausgeset ift, daß nur eine mit binreichender Rechtstenntniß ausgeruftete Perfonlichkeit, welche ausschließlich den Pflichten ihres Amtes lebt und dies nicht als Nebenjache behandelt, ihm Schut gewähren kann. Wenigftens fo viel befoldete Konfuln muß jedes mit Deutschland Sandel treibende Terri= torium erhalten, daß fie die unbefoldeten Konfuln und Agenten geborig zu überwachen im Stande find. Bei dem bisberigen Buftande haben wir eine Anzahl blos nomineller Konfulate; fie find nicht einmal zu regelmäßigen Berichten verpflichtet, find auch nicht

im Stande, fachgemäße Berichte gu liefern.

Die Regierung fann fich auf die zu Ronfuln beftellten Unterthanen des Auslandes viel zu wenig verlaffen; der größte Theil vertritt nur feine eignen Interessen. Sie darf aber auch nicht Manner vom grunen Tisch als Ronfuln ins Ausland senden; dem Konsul sollte weder das Gebiet das Handels, der Gewerbe, des Aderbaues, nach der Jurisprudeng gang fremd fein. Die Bundes-Regierung wird eine reiche Auswahl unter praftifch und zugleich wiffenschaftlich gebildeten Männern in Deutschland haben. Gie darf fich nur nach ihnen umsehen. Nur wenn fie geeignete Organe ins Ausland fendet, die zugleich mit der nothigen Amtsgewalt ausgeruftet find, fann der Gat mahr werden: Die Beit der Befandten ift vorüber, die Zeit der Konfuln ift gefommen.

### Dentichland.

Preußen. A Berlin, 23. September. Aus dem heutigen "Staatsanzeiger" ersehen Sie, daß das bisherige Abgeord= netenhaus aufgelöft worden ift. Die Neuwahlen werden fo-bald als möglich erfolgen und zwar die Urwahlen gegen Ende des nächsten Monats und zehn Tage später die Abgeordnetenwahlen, fo daß der Einberufung des Landtags zu Mitte November nichts im Bege ftehen wird. - In der Inftruttion, welche dem danischen Gefandten, Geren v. Duaade, in Angelegenheit der bevorftehenden Garantieverhandlungen zugegangen ift, erflärt fich feine Regierung bereit, wenn der Gang der Berhandlungen es fordere, auch tednische Fachmanner hierher zu entsenden. - Das in Ripen erscheinende Blatt "hjemdal" war bekanntlich wegen Beleidigungen gegen die preußische Regierung in Anklagestand versett, ift aber freigelprochen worden. Die preußische Regierung mußte das, obwohl die Angriffe unerhörter Art waren, dennoch bei der in Danemark herrschenden Stimmung erwarten, fie wollte aber durch die gericht= liche Verhandlung konstatiren, wie weit der dänische Fanatismus geht. Man müßte Webe rufen über die unglücklichen Deutschen, welche eventuell abgetreten werden, wenn nicht zuvor die sichersten Garantien für eine den Forderungen civilifirter Nationen entspre= dende Behandlung erreicht wären.

Mit dem Letten dieses Monats geht das Provisorium in den neuen Landestheilen zu Ende. Es werden daher bis zu jenem Termine noch eine Menge Angelegenheiten auf dem Berordnungswege zur Erledigung gelangen, fur Beffen die Rreisordnung, für Sannover die fünftige Stellung der Provinzial-Landschaft, für Schleswig-Holstein die Landgemeindeordnung, Kreisordnung und Provinzial-Drdnung. In allen Fällen wird den bei den Berathungen von den Vertrauensmännern geäußerten Bunschen nach Möglichkeit entsprochen werden; wahrscheinlich erfolgt auch in diesen Tagen, dem Buniche der Schleswig = Holfteiner gemäß, die Ueberweisung eines Provinzialfonds zur eigenen Berwaltung der Provinzialver= tretung für die Berzogthumer - Mit den Bertrauensmannern aus Raffau, den legten in der Reihe, werden mahrichein= lich morgen die Berathungen beginnen; beute hatte ber Minifter des Innern in dieser Angelegenheit eine Unterredung mit dem Abgeordneten Braun. Da der Verwaltungsorganismus in Naffau befanntlich schon völlig eingerichtet ift, so handelt es sich nur noch um die Rreisordnung und die Ginrichtung eines Rommunal Landtages. - Die in England für preußische Rechnung gebaute Pan= zerfregatte "Rronpring" ift von der dorthin gesandten Rommis= fion übernommen worden. — Bon den in Folge des Prager Triedens zwischen Preußen und Destreich beschloffenen Gifenbahn= bauten, von Ruhebanf über Landshut und Liebau nach Chado= wit und von Glat nach Wildenschwert, ift die erstere, soweit fie Deftreich angeht, fertig, fo daß nur preußischerseits die furze Strecke von Rubebant bis zur Grenze gu bauen ift, um die fur den Berfebr fo michtige Abfürzung dem Betrieb zu übergeben. C Berlin, 23. Ceptember. [Bundesrathfigung.]

Den Borfip führte der Bundeskanzler. Der jachsen-meiningiche Bevollmächtigte, Graf Beuft, hat aus Gesundheitsrücksichten um feine Entlaffung gebeten, dafür ift der Staatsminifter v. Rrofigt ernannt. - Der Gesegentwurf über die Berpflichtung gum Kriegs= dienft ift mit den von den Ausschüffen befürworteten Menderungen angenommen; desgleichen das Gefet betreffend die nationalität der Kauffahrteischiffe. Ein Antrag Preußens, daß der Bundesrath fich damit einverstanden erfläre, daß das Präfidium mit Staliert über einen Schifffahrtsvertrag in Berhandlung trete, wird geneb= migt. Bugleich wird das Prafidium ersucht, dabin zu wirken, baß der zwischen dem Bollverein und Stalien abgeschloffene Sandels= vertrag v. 31. Dezember 1865 auf fammtliche Staaten des Norddeutschen Bundes ausgedehnt werde. — Morgen findet bas erfte parlamentarische Diner beim Grafen Bismarck ftatt; ber Gesammt= vorstand des Reichstages ift baju eingelaben.

- Der bisherige Bice-General-Superintendent Dr. Möller ift zum General-Superintendenten ber Proving Sachsen, ber Superintendent Borghardt zu Stendal zum Bice-General-Superintendenten und der bisherige Garnison-Prediger Dr. Schott in | einer Gesammtbevölkerung von 1,800,000 Seelen in Rur-, Liv- jund Efthland Mainz zum Mitgliede des Konfistoriums in Magdeburg ernannt worden. (N. D. 3.)

Der Bertrag zwischen der Krone Preußen und dem Bergog Adolph von Naffau über die Abfindung des Legteren ift nun definitiv abgeschlossen und damit diese Angelegenheit erledigt. Der Herzog erhält ein Kapital in preußischen Werthpapieren und einige Schlöffer in Raffau; die naffauischen Domanen aber verbleiben jämmtlich im Besig der preußischen Regierung.

Auch mit dem Ronige Georg von Hannover find die be= treffenden Berhandlungen glücklich zu Ende geführt, und bas Refultat derselben wird nächstens bekannt gemacht werden. Das Berdienst, diese Unterhandlungen in Hieging so weit gebracht zu haben, gebührt dem früheren hannoverschen Minister Windthorst, der diefer Tage aus Wien hierher zuruckgekommen ift. Auch der König Georg erhält zur Abfindung keine Domanen, sondern eine Summe Geldes; es find nur noch einige Formalien wegen der zufünftigen Verwaltung dieser Summe zu regeln. (N. P. 3.)

- Das Posttarifgeses für den Norddeutschen Bund ist von dem Ministerium berathen und liegt jest der königlichen Genehmigung vor. Wenn diese erfolgt ist, wird es der Beschluftnahme des Bundesrathes unterbreitet werden. Es bestätigt sich, nach der "Post", daß durch dasselbe das Porto für den einfachen Brief für ben gangen Morddeutschen Bund auf 1 Ggr. herabge-

jest wird. - Unter den Erleichterungen, welche die kgl. Postverwaltung dem korrespondirenden Bublitum in naber Beit zu gemahren beabsichtigt, ift auch die Aufhebung der Beschräntung, daß die Bostanweisungen, sofern dieselben für die ermäßigte Gebühr Beförderung erhalten sollen, mit keinerlei sonsti-gen Mittheilungen versehen sein dürfen. Dies ist besonders anerkennenswerth, da die von den betreffenden Beamten beobachtete Strenge in Ansehung des Innehaltung jener Borichrift mannigfache Unbequemlichteiten für das Bublitum

- Der evangelische Ober-Kirchenrath hat den Konfistorien das Formular einer Fürbitte für die Berathungen des Reichstages mit der Anordnung Bugehen laffen, daß diefelbe mahrend ber Dauer des Reichstages in das allge meine Kirchengebet eingefügt werde. Die Fürbitte lautet: Rrone, barmherziger Gott, mit Deinem Segen die Arbeiten des Reichstages des Norddeutschen Bundes und laffe fie gum frieden und Beil unferes deutschen Boltes und feiner Fürsten und zum Preise Deines heiligen Ramens gereichen. Gei Du unseres deutschen Baterlandes ftarker Schutz und Schirm und gieb, daß alle driftliche Obrigkeit mit unserem Könige unter Deinem Segen trachte, Dein Reich auf Erben bauen zu helfen und Deines Ramens Berrlichkeit zu preisen.

Der Ausschuß des Rationalvereins vertrigtet zu preisen.

— Der Ausschuß des Nationalvereins wird sich am 29. September hier versammeln, um das Nöthige für die zur Auslösung des Vereins zu berusende Generalversammlung vorzubereiten. Dieselbe wird voraussichtlich in Hannover oder Kasel abgehalten werden. Das Bochenblatt des Vereins, das A. L. v. Rochau in Seidelberg redigirt, geht schon mit dem laufenden Monat ein. Ob die der Fortschriftspartei angehörenden namhasten Nitglieder des Bereins, wie Löwe, Schulze-Deligich, Duncker u. f. f. an dem Auslösungsatte des so lange gemeinsamen Organs sich betheiligen werden, muß man erwarten.

— Der "Debatte" wird, angeblich von Berlin, berichtet:
"Die Depesche des Grasen Fryis, durch welche der Gesandte, derr von Duaade, in Berlin ermächtigt worden ist, in die vertrauliche Verhandlung werden.

gen ber Nordichleswig-Frage auf Grund der preußischen Depesche vom 20. August einzutreten, ift vom 10. September datirt, und am 12. dem Grafen Bismard vorgelesen worden. Dieses danische Aktenstück ist versöhnlich und entgegenkommend gehalten, hebt hervor, daß die vreußische Depesche die Zu-sicherung enthalte, hinsichtlich der Garantien werde von Dänemark nichts gefor-dert werden, was der Besürchtung künstiger Berwicklungen und Ingerenzen Kaum ließe, oder daß beabsichtigt sei, die Autorität der dänischen Regierung in bem abzutretenden Theile von Schleswig zu beeintrachtigen. Auch werbe Das in ben guten Willen ber danischen Regierung ausgedrückte Bertrauen ficherlich gerechtfertigt werden. Experten werden erft dann jugezogen werden, nachdem es gelungen ist, für die Berhandlung eine gesicherte Basis zu gewinnen. Auf die Territorialfrage geht die dänische Depesche nicht ein. Zur Führung der Berhandlung mit Herrn v. Quaade ist preußischerseits wahrscheinlich der Geh. Regierungsrath Abeken aus dem Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten

\_ Die Magnahmen der ruffifchen Regierung in den Dftfeeprovingen haben, schreibt die "A. A. B.", neuerdings die Aufmerksamkeit auf diesen Theil des russischen Reiches gelenkt. Es wird deshald von Interesse sein, das Berhältniß der dort lebenden Nationalitäten naher kennen zu lernen.

Rach ben guten Angaben in Bluntichli's Staatsworterbuch belief fich bei

die Zahl der Ersteren auf 702,178, der Liven auf 2337, Finnen und Magyaren auf 135, der Letten (die zum litthauischen Stamme gehören, während die Esthen zum sinnischen gehören) auf 824,370, der Litthauer auf 8484, der Deutschen auf 131,073, der Schweden auf 5679, der Romanen auf 347, der Juden auf 29,387. Im Verhältniß zur Gesammtbevölferung beträgt die Zahl der Eithen in Livland 46,1 pCt., in Eithland 88,1 pCt., in Kurland 0 pCt.; der Letten in Livland 40 pCt., in Eithland 0 pCt., in Kurland 79,3 pCt., der Deutschen respettive 7,5,7 und 8,3 pCt., der Nussen respettive 5,5,4,3 und 2,8 pCt.; der Inden in Livland O, pCt, in Esthland O pCt. und in Rurland 4,0

Diefe Procentfage treffen auch annähernd mit dem Berhältniß der Stände zusammen. In Livland beträgt die Bauernbevölkerung 86,3 p.Ct. der Gesammt-bevölkerung, die Zahl der Letten und Esthen 86,2 p.Ct., in Kurland die Bauernbevölkerung 86,3 pCt., die Zahl der Letten zwar nur 79,3 pCt., indessen kommen hier auch litthauische und russische Bauern vor, in Sshland die Bauern-bevölkerung 88,8 pCt., die Zahl der Esthen 88,1 pCt.
Einen bedeutenden Einsluß auf dieses Nationalitätsverhältniß hat aber die

Religion : es beträgt nämlich die Bahl der Protestanten 1,522,272, Die der Befenner der griechischen Rirche dagegen mit Ginschluß aller Sectiver nur 192,655 und der römischen Rirche 60,26

Der bei Weitem einflufreichfte Stand ift ber durchweg beutsche Abel. Jahre 1861 bestanden in Livland 818, in Kurland 452 und in Esthland 619 Ritterguter. Diese Guter umfaffen in Rurland 1/10, in Livland 6/7 in (bem bu Kurland gehörenden) Defel die Sälfte des gesammten Grund und Bodens und in Esthland so ziemlich den ganzen. Etwas über 300 Güter befigt (in allen drei Provingen) die Rrone und von den Gadten hat besonders Riga reichen

Grundbesit, Riel, 18. September. Das Kadetten-lebungsichiff Fregatte "Niobe" Rommandant Rapitain zur See Schelle, verließ geftern ben hiefigen Safen, um nach den Gudgewäffern zu gehen.

Trier, 21. September. Weihbischof Eberhard wurde gestern als Bischof von Trier präkonisirt.

Sachfen. Dresben, 23. September. Reichstangler v. Beuft weilt feit einigen Tagen auf seiner Billa in Laubegaft, mo er fich von feinem Triumphzuge über die bohmische Grenze her im Schoofe seiner Familie ausruht. Nach den großartigen Empfangsseierlichkeiten, die ihm in Reichenberg, Baugen und Bittau bereitet wurden, frach feine Aufnahme in Dresden bedeutend ab. Ritter v. Liebig, der große und unternehmungslustige Industrielle, bei dem Freiherr v. Beuft in Reichenberg übernachtete, hatte zwar die nöthigen Instituationen durch seine geschäftlichen Berbindungen nach der sächssichen Fauptftadt gelangen laffen, allein der Staatsmann, dem gu Gunften fie gegeben wurden, wie feine hiefigen Berehrer, waren flug genug davon Abftand du nehmen. Serrn v. Beuft empfiagen am hiefigen Bahnhofe nur ber öftreichische Minister und Herr v. Rouen-Forth, der französische Bevollmächtigte, ein int imer Freund des Antommenden.

Im Dresdener Stadtverordneten-Kollegium hat Hofrath Ackermann fol-genden Antrag eingebracht: "In Erwägung, daß durch die im vorigen Jahre um die Stadt Dresden angelegten Festungswerke die räumliche Ausdehnung der Stadt beeinträchtigt und der Bertehr gehemmt wird, und das als Bauland in hohem Werthe stehende Arcal fast gang entwerthet ift und der für Dresden so hochwichtige Fremdenverkehr, so lange Dresden als befestigte Stadt gilt, Die frühere Bedeutung nicht wieder erlangen fam, wird beschloffen, die Staatsregierung durch Betition zu ersuchen, dafür forgen zu wollen, daß die angelegten Sestungswerke wieder beseitigt werden, und gleichzeitig den Stadtrath um seinen Beitritt zu dieser Petition anzugehen."
Dieser Antrag wurde natürlich angenommen und wir wünschen ihm Er-

folg, wenn wir gleich die Grunde, die diefen Erfolg herbeiführen follen, für übertrieben erachten, wie auch Alles, was in der Motivirung des Antrages gesagt wird, wo nach der "Deutschen Allgemeinen Beitung" von militärischen Maulwurfshugeln in unferen Garten", von "Bwinguri's vor unferen Thoren", von schwarzen Puntten am himmel unserer Beimath" die Rede ift und durch welche Redensarten Hofrath Adermann, wie schon oft bei patriotischen Gelegenheiten, seine poetische Ader, aber zugleich auch wenig politischen Takt bekundet. Der Sache wurde besser gedient sein, wenn sie ohne jene querilen Flosseln gegeben worden ware, welche nur reigen und möglicher Beife Biberftand erweden

In derfelber Sigung ber Stadterordneten fam auch die Rechnungsable gung für das im Juli 1865 in Dresden abgehaltene Sängerbundsfest aufs Tapet. Das von der Stadt zu bedende Deficit beträgt 66,775 Thlr. 9 Pf. Die erheblichste Mehrausgabe gegen den Boranschlag hat der Bauausschuß gemacht, nämlich statt 55,700 Thr. 81,162 Thr., also 25,462 Thr. mehr. Die Gesammteinnahme hat 67,008 Thr. 23 Mgr. 8 Pf. betragen, veranschlagt war sie zu 70,800 Thr., die Gesammtausgabe hat 133,783 Thr. 24 Mgr. 7 Pf. betragen, während sie zu 78,500 Thr. veranschlagt war.

Charafteriftisch für Dresden und die Art und Beise, wie es in geschäftlichen Angelegenheiten verfahrt, ift der Umftand, daß das Kolleglum, ehe es einen Ausgleich der Sache vor fich geben laffen gu konnen erklärte, die Unterlagsrech-

nungen, b. h. die Belege für die aufgesetten Poften eingereicht gu feben ver langte. Der Festssansschuß hat sich nämlich die Geschichte sehr bequemingemacht und kurz und gut, ober vielmehr kurz und nicht gut, die Wiehrausgabe einsch aufs Rapier gebracht. Das ist ein Stück Dresdner Gemüthlichkeit.

Gine Art von Aufsehen hat die Riede des fachfischen Ministers des Inner bei der Preisvertheilung der Industrie-Ausstellung in Chenning gemacht. heißt darin u. A.: "Es gilt, auf dem betretenen Wege festen Vorfages zu beharren, selbst wenn wir dei weiterer Ausbildung der Beziehungen, in welde wir auch auf gewerblichem Sebiete zu unseren Bundesgenossen im Nordbeutspielung der Beziehungen der Beziehungen im Nordbeutspielung der Beziehungen der Bezieh fchen Bund treten, finden sollten, daß wir vermöge unserer freieren Gewerbege feggebung den letteren mehr gewähren, als uns nach dem Stande ihrer inneren Gefeggebung zur Beit von ihnen gewährt werden fann, — trogdem zu beharren, weil Sie mit mir die lleberzeugung theilen werden, daß das Biel, welches die Bundesverfasiung zur Entwiffeltung bei Bundesverfasiung zur Entwiffeltung bei Bundesverfasiung zur die Bundesverfassung zur Entwickelung der gewerblichen Thätigkeit im Bun desgebiete anftrebt und zu dessen Berwirklichung mitzuwirken die sachsische Re-gierung für eine ihrer wichtigten Aufgaben halt, nicht erreicht werden fant, wenn wir die vor Kurzem erst beseitigten Schranken wieder aufrichten wollten, sondern nur dadurch, daß wir unser Ausgen Schranken wieder aufrichten wollten, den Grundsägen zuzuwenden, die bei uns seit einem halben Jahrzehnt zur praktischen Seltung gelangt find." Die "Konstitution. Itg." knüpft daran folgende Bemerkung: "Bie oft haben wir in neuerer Beit darauf hingewiesen, das Sachsen teine Verschtigung zur Agetlichen Kontentium genteilen. sondern nur dadurch, daß wir unsere Bundesgenoffen zu bestimmen suchen Sachsen seine Berechtigung zur staatlichen Fortexistenz nur dadurch beweisen kann, daß es an die Spige des Fortschritts tritt, daß es die Jahne der Freiheit in seine Hand nimmt, daß es unter diesem Banner die übrigen kleinen Bundes fragten um fich fammelt werd der bei d ftaaten um fich fammelt und durch feine freifinnigen Ginrichtungen das gang Bundeswesen gur freiheitlichen Entwidlung drangt? Ift es nicht, wenn wir ich Worte des Herne Ministers ins Auge fassen, als ob unsere Regierung deseihren naturgemäßen Beruf zu begreifen angefangen habe, wenn die weniger freien gewerblichen Einrichtungen anderer Bundesstaaten nicht zum Rückfartt, sondern vielmehr dazu bezugte nerden follen. In der nicht zum Rückfartt, ondern vielmehr dazu benugt werden follen, fie durch unfere freieren gewerbli chen Beftimmungen zu verdrangen und jene Staaten auf gleiche Sobe mit und

Baden. Rarlsrube, 19. September. Die "Rarlet 3tg." fcreibt:

"Der "Bad. Beobachter" und die anderen Landesblatter derfelben Barte farbe wissen seit einigen Tagen viel von einem neu entbrannten Kirchenstreit zu erzählen. Uns ist von einem Kampfe nichts bekannt; wohl aber haben wir aus dem gestern ausgegebenen Berordnungsblatt für die Erzölözese Freiburg au unferem Bedauern entnommen, daß der herr Erzbifchof die jungen Rlerfte zu veranlassen sucht, sich den Staatsgeschen nicht zu fügen. Das Kirchengels von 1860 enthält bekanntlich die Borschrift, daß die Zulassung zu einem Richenamte regelmäßig durch den Nachweis einer allgemein wissenschaftliche fungstommission eine Brüfung über ihre allgemeine wissenschaftliche Borbiloung, die zur Führung eines Kirchenanites vorausgesest wird, abzulegen an die jungen Männer gestellten Forderungen sind, wie sich aus dem von seiner Zeit neröffentlichten Fort der Paragenting in den von seiner Beit neröffentlichten Fort der Paragenting in den von seine wie es durch die dringendsten Interessen nicht nur der Kirche, sondern auch der ganzen bürgerlichen Gesellschaft geboten ist. Auch werden gegen den halt der Verordnung keinerlei Einwendungen erhoben, sondern der Verzbisch of untersagt den jungen katholischen Theologen, sich der died erzbisch of unterlagt den jungen katholischen Theologen, sich der dien die Verordnung vorgeschriebenen Prüfung zu unterwerfen, weil sie einen Eingriff in die Rechte der Kirche enthalte und er, der Kert Erzibisch of, seiner Zeit gegen das Kirchengeset, zu dessen Vorläug die Verordnung bestimmt ist, Protest eingelegt habe. Es versteht sich von selbst, daß dieses Verbedt seine rechtliche Geltung hat und daß diesenigen, welch in Befolgung eines solchen ungültigen Verbots sich der Prüfung nicht unterziehen, sich dadurch selbst von der Erlangung eines Kirchenamtes ausschließen. Anlaß und Gegenstand zu weiterem Streiten sinden wir darin nicht. Wir beschreiben uns auf den Ausdruck unstres Vedauerns, daß durch einen von angeschener Stelle kommenden Rath voraussichtlich manche inne Männer in angeschener Stelle kommenden Rath voraussichtlich manche junge Manner der Berfolgung des von ihnen gewählten Lebensberufes werden gebemmt mer Pflicht ber Regierung wird es fein, durch unzweideutige Ungultigfelt Ertlärung der fraglichen Berfügung des herrn Erzbischofs die Betreffender darüber außer Zweifel zu seinen, daß jeder Berfuch, sich der herrschaft des Geses zu entziehen, erfolglos sein wird."

Bondon, 23. September. Nach Berichten aus Remport welche per Dampfer "Aleppo" eingegangen find, hat sich ber in

Don der Ausstellung. (Fortsehung.)

Seute verfolgte ich die gravitätischen Schritte eines Chinesen, um ju beobachten, welche Dinge ihn wohl jum Stehen und Betrachten bringen murben. Und mo geschah dies endlich? In den Gangen und Winfeln, welche die "Kunfterzeugniffe" feiner Beimath enthalten. Er fah fich die feltfamen Gachen mit einem gewissen erhavenen Stolze an — es ging ihm nicht viel anders, wie uns mit der Arupp'ichen Kanone, nur mit dem Unterschiede, der überhaupt zwischen dieser und einem Seefalbe mit einem Bogelkopfe, Pferdebeinen und einem Aufschwanze ift. Ein solches Ungeheuer, vielleicht ein Gögenbild, jog seine Aufmerksamkeit in höherem Grade auf sich. Angesichts dieser monströsen Gebilde kam mir der Herr mit dem eichenholzsarbenen Gesichte aus den Augen, statt des fen labte ich meine Blide an einem von Blech gearbeiteten Gethier, halb Menich, halb Sahn, boch so verbogen und verquält in der Form, daß man es recht gut in der Entfernung einiger Elen auch für ein riesiges Beefsteat hatte ansehen können. Wie das möglich ift, bleibt gewöhnlicher Menschenphantasie verschlofseinen. Wie das inöglich in, derbi genöglinger Acklaupt tragen die chinesischen Kunftgebilde einen geistigen Stempel, der eine an anderer Stelle ausgesprochene Bermuthung zuläßt, daß dieselben von Kindern oder Affen eine anach der Ersindung eines Maulesels ausgeführt seien. "Wollen Sie mal eenen jang planlo-fen können sehen?" fragte mich ein Berliner, "so sehen Sie sich dieses Stachel-schwein mit en Pfauenschwanz an." — Darin lag gerade keine Uebertreibung, denn daß das Unthier einen bronzenen Lömen vorstellen sollte, schien deutlich aus der ausgestreckten Doppelzunge hervorzugehen, wie solche freilich ein Löwe keine weges hat. Ein Mensch mit geraden Augen hält es nicht lange in diesen Regionen aus; vielleicht gehören mandelförmig geschliste Augen dazu, um das für hubsch zu halten. Ich sühlte das Bedürfniß, mich wieder an edlen Formen zu erholen und fand bald ein Plägchen in der deutschen Ausstellung an der Stelle, mo einerseits Stobmaffer von Berlin feine vielgestalteten in edlem Style gehalnen Lampen aufgestellt, andrerseits Schäffer und Balter aus Berlin Die Gebeilde ihrer Kunstindustrie vorgesahrt haben. Es lohnt sich, über beide einge-hender zu sprechen. Die Stobmasser'sche Fabrik hat ihre Erzeugnisse, Lampen und Lackirarbeiten, in einer Weise zur Anschauung gebracht, welche auf einen Blick den hohen Auf erklärt, welche sich dieselben erworden. Die Stobmasser'sche Bied den hohen Kuf ertlart, welche sich dieselben erworden. Die Stodwasser schen Ausstellung hat nicht so viel Prunkgegenstände gebracht, wie z. B. die Franzosen, aber sie imponirt durch Reichhaltigkeit ihrer Wodelle, und durch Bielseitigkeit in der Fabrikation. Iede dieser vielen Lampen ist sichon zu nennen, das reinste Sdenmaß in der Form umspielt die praktischte Sinrichtung, und wie die Formen, so sind die Farben harmonisch, satt und und liedlich; stets reich, niemals schreiend. Solche Resultate werden nur da erzielt, wo die großartigken Kräfte in stetem Bewußtsen ihrer Liele auf dieselben hinarbeiten. So ist es von seher in der Stodwasserischen Fadrik geschehen. Gegründet ist die Fadrik bereits im Jahre 1763, und zwar in Braunschweig von Ioh. Heinrich Stodwasserischen Wasser. (Der jezige Besiger ist Kommerzienrath Gustav Stodwasser). Schon wasser Friedrich dem Großen übersiedelte der Gründer des Geschäfts nach Bersteils in Fadrik dem Großen übersiedelte der Gründer des Geschäfts nach Berscheiden der Größen übersiedelte der Gründer des Geschäfts nach Berschafts unter Friedrich dem Großen überfiedelte der Grunder bes Geschäfts nach Berlin. Ursprünglich war es vorzugsweise die Fabrikation von Kaffeebrettern in allen Preisabsufungen, und lactivie und bemalte Tabaksdosen, welche den Weltruf der Anstalt bewirkten. Jest ift, obschon auch diese Zweige nicht vernachläffigt werden, doch, wie schon gesagt, die Lampe der Hauptgegenstand der Fabrifation, und zwar so, daß es in der ganzen Welt keine Fabrit giedt, welche einen Absat von derselben Bedeutung hatte. Jede Art von Guß in Neufilber, Messing, Bink, Binn, Cisen u f. w. wird in der Fabrit gemacht. Die Gürtler- und Klempner-Berkftätten liefern seit Einführung des Betroleums, außer Moderateur- und Schiebelampen, jahrlich über 50,000 Dupend Brenner allein zu diesem Brennftoff. In den Wertftuben der Maler find fehr bedeutende Runftler be-

fchaftigt. Das fertige Porzellan wird in ber gabrif beforirt, und es follen Sunderte von Sulfsmaschinen, unter anderen 180 Drebbante im Gange fein. Da der obengenannte Chef des Saufes Mitglied der Jury war, fo ift die brikausstellung hors concours gesett. Dagegen sind an sammtliche 15 Fabrik-meister in den Personen von dreien derselben, silberne und kupferne Medaillen und ehrenvolle Erwähnung verliehen. Richt 10 Schritte von Stobwasser erhebt fich ber intereffante Runftinduftrietempel von Schäffer und Walter. reiche Sammlung von Kronleuchtern, Ampeln, Kandelabern, von vielerlei Koch- und Heizungs-Apparaten in Bronze, Zinktomposition u. s. w. repräsenti-ren die seit 1852 bestehende ungemein rührige, hauptsächlich für Nebernahme von Gasanstalten, Gas- und Wasserleitungsanlagen, Bumpwerke, Spring-brunnen, Gartensprengleitungen, Koch- und Waschanstalten u. f. w. eingerichtete Fabrik, beren Absas außer Deutschland auch Rugland, Schweden, Danemark, Solland, Schweiz, Italien, England zc. umfaßt. In der Spezialität der Kronleuchterfabrikation find Schäffer und Walker tonangebend und direkt oder in direkt geben fast alle Lieferungen für große Prachtbauten von diesem Institute aus. (Leipziger Stadttheater und Andere.) Stylvoll, reich, doch nicht über-laden, vielseitig und verhältnismäßig billig ift Alles was diese Sabrik liefert, und es ift ihr durch Berleihung der filbernen Medeille nur ein verdienter Eribut geworden. Bie follte es mir möglich fein, Alles nach Gebuhr zu murdigen, was meine irrenden Schritte auf ben Kreug- und Querzügen antreffen. Namentlich bei folden Sachen, welche nach innerem Gehalte gefchäpt werden follen, fann ein Laie nur nach Sorenfagen urtheilen. Aber heute wurden mir gum fünften Male — was ich aus immer erneueten Anerkennungen in meinem Kataloge ersehe — von Fachmännern und Kausseuten die wollenen Rock- und Namensvetter Geifler in Görlig, von Tannenbaum, Parifer u. Romp. in Luckenwalde, von Steinberg ebendaher, von Franz Corti und von F. Bauer in Görlig, namentlich auch vom Kommerzienrath v. Ruffer in Liegnig, von Grofchte, von Thomas und von Rlemm in Forft, und von vielen anderen, ebenfo bedeutenden und verdienftlichen Sabrifanten aus jenen Gegenden, als ungemein wichtig genannt, und ich bedauere nur, einer fo gediegenen vaterlandischen Induftrie nicht in verdientem Diage burch eingehendere Schilderung gerecht mer-Diese Bollfabritate haben neben jener vielgelobten inneren Gute noch den Borzug der glanzvollen Aufmachung, des hocheleganten Aeußern. Es gehört durchaus ein anständiger Rock dazu, um in der Welt für etwas angesehen zu werden, und so geht es auch den Fabrikaten und Erzeugnissen aller Manche beutsche Sabrifanten haben verfaumt, ihren Werfen jenen Empfehlungsbrief eleganter Etilettirung mitzugeben, zu ihrem eigenen Schaden. Freilich noch verwerslicher ist schöne Schale und schlechter Kern. Früher bereits hatte ich Gelegenheit, als ein Diufter von Ginklang gang portrefflichen Inhalts mit wunderhubicher Ericheinung, Die Chofoladen - Sabrifate von Starfer und Bobuda in Stutgart zu erwähnen, und will tem reichen Geschmacke Diefer gapoolide in Stingart zu erwagnen, und den tertigen Geiginacte olejer ga-brikanten gern heute nochmals ein anerkennendes Wort zurufen. Und nun noch einen Nick nach links und rechts, den legten, denn einmal muß doch abgebro-chen sein. Wir leben schnell noch die legten Phasen eines Ausstellungsbesuchs durch. Die Orgel auf der belgischen Gallerie, boch über den Waschinen, wird wehmuthig laut und begleitet unfere herbftlichen Gefühle.

Es will Abend werden, auch für dieses eigenthümliche Geschöpf, was wir als diesesmalige Belt-Ausstellung in unjere Beit hineinwachsen saben, gleich einer gefronten Riefin. Willionen von Menschen aus allen Theilen der Erde find Bufammengewandert, um fie gu feben, wie hunderttaufende an ihrem Wegenüber der Riefin haben mir Alle unfere Kleide gearbeitet hatten. Schwäche gefühlt, und das Richts des einzelnen Menschen und doch haben wir Menschen in hunderten von Idiomen fagen durfen: Auch wir haben unser redlich Theil an der Majestät dieser Erscheinung. Das "Einer für Alle"

und "Alle für Einen" findet in diesem Spiegelbilde aller menschlichen Arbeit seine schönste Berkörperung. Wir können mit Recht sagen: hier sehen wir nicht nur wie die Bergangenheit für Zeptzeit und Zukunft gelebt; sondern wie die Begenwart lebt und wirkt auch für die Bergangenheit, indem sie dem duntlen Drängen des Geistes underer Allerenden Drangen des Geiftes unferer Altvorderen, weiterbauend, gerecht wird, und fie Bufunit natürlich die gutfbeiend auf Die Zukunft natürlich, die aufsteigend auf unsere Schultern zu treten berufen in Was hatte vor hundert Jahren wohl die Maschinengallerie füllen sollen? die weiten Raume der chemischen Produfte? Etwa die Bersuche Gold machen? Durch was wird in hundert Jahren an folden Stellen die forigiberittene Beit in Berten vergegenwärtigt werden? Werben Luftschiffstation erbaut werben fonnen und werden die Polargegenden die an fie von mange Seiten gesehren Hoffnungen durch Lieferungen neuer Dinge erfüllen? Weid Mordgewehre werden erfunden sein und den Krieg vielleicht unmöglicht gemacht haben? Nirt die Wentschnit von den Krieg vielleicht unmöglich gemacht haben? Bird die Menschheit von der Stlaverei allauschwerer Arbe Rette um Rette fallen feben, wie es jest ichon auf landwirthichaftlichem Bebie beginnt? Wird Paris gutes Trinfwaffer haben und Berlin gutes Stratel pflaster? Bird die tausendjährige Schnsucht des deutschen Boltes nach eines einigen einzigen Reiche dann ichne ihre Früchte getragen haben? — Ein Kalebangen nem Erragen auf melde wer dem Cit Kalebangen und Bertagen auf melde wert dem Cit Kalebangen und Bertagen auf melde wert dem Cit Kalebangen und Bertagen auf melde wert dem Cit Kalebangen und bei Bertagen der Bertagen der Bertagen der Bertagen der Bertagen der Bertagen der Bertagen bei Bertagen bei Bertagen der Berta bostop von Fragen, auf welche uns fein Geift antwortet. Run, dann vormart fo gut es gehen will! die Beichen find gut unter denen wir der Bufunft entgege geben! — Nun zu guter Lett für Diesenigen, welche nach dem Lefen dieset len noch zur Ausstellung reifen — einige nühliche hinweise. Ich dente mit Oktober werden noch sehr Biele die Reise machen. Warum auch nicht? Serbstwetter ist gunstiger als der hohe Sommer: die Wohnungen sind wohlseller, die Lebensmittel billiger, was die Hauptsade ist, die Ausstellung ist und bleibt dis zum 1. November im vollen Schmucke. Es wird aber grade gegen das Ende auch Gelegenheit zu außerordentlich vortheilhaften Einkaufen Denn viele werde gu jedem Preise losschlagen, um der Muhe des, durch Maffe fehr langwierigen und koftspieligen Einpadens überhoben zu fein feine sogenannten Retourbillete mehr ausgegeben werden, ift fein Linglud, bent Diefe Art fich rudfichtelos forticublen gu laffen reigt nicht Jedermann. atte beffen kann ich ben Besuchern ber Ausstellung nicht bringend genug ratte ihren heimweg über London zu nehmen. Die Fahrt von Paris nach London I erstaunlich wohlfeil: man kann schon für einen Louisd'or dahin kommen. Aufenthalt in London ift durchaus nicht so theuer als er ausgeschrien wird Kroll's Botel Gile non Jahr Charles Kroll's Hotel, Eile von John Street und Amerika - Square, Minaris, ift beifpielsweise ein Sasthof, der, wohnlich, elegant, nicht theuer und durchaus deutsch, Jedermann zusagen wird. Man schreibe eventuell diese Abreste mit lateinischen Lettern auf um sie dem Prochkenkutchen lateinischen Lettern auf, um sie dem Droschenkutscher zu geben; und überlaste Herrn Kroll die Bezahlung der Drosche nach der Tage. Giebt man in London den Kutschern biedlagen gegen Geber und ber Tage. den Rutschern die Abresse Gafthofes nicht fchriftlich, fo fann man darauf ibn nen, daß er thut als habe er unrichtig verstanden, und daß er uns in ein ihm dusagendes Wirthshaus fahrt. Und dann versaumen Sie nicht den Kryfall-palast zu sehen. Derselbe ift noch neben der Pariser Ausstellung ein Weltwur-der. Und endlich: reisen Sie trag Geofrantheit wur fludstellung ein Beltwurder. Und endlich: reisen Sie troß Seekrantheit zur See zurnet nach Deutsch land. Sine Reise von London die Themse herab auf den reizenden Dampsschiffen des Nordbeutschen Rland ist unpergeklich und den reizenden Nordereizten schiffen des Norddeutschen Lloyd ist unvergeslich, und thut den überreisten Nerven mohl

Doch wohin verfteige ich mich mit meinen Rathichlagen! meiner Leser wird wohl ruhig auf dem Sopha verharren und fich begnügen. Das Alles durch fremde Augen kennen gelernt zu haben. Ob meine Augen und Korte die richtigen Verichterslatter anweien zu haben. Ob meine Augen ge-Borte die richtigen Berichterstatter gewesen find? Am Willen hat es nicht ge fehlt ... aber, lieber himmel ... wir Ausstellungsbeschreiber find allgum Gunder und mangeln des Ruhmes! Robert Geißler, Sünder und mangeln des Ruhmes!

Eleveland versammelte Fenier-Kongreß vertagt. Mit den unter Stephens Führung stehenden Femern ist eine Einigung erzielt worden. Roberts ist wiederum zum Präsidenten der Versammlung erwählt worden.

– Aus Malta wird die Ankunft von Offizieren derjenigen Baffengattungen gemeldet, die mit Jug- und Packthieren hauptsächdich zu thun haben. Zum Theil waren diese Herren nur auf der Durchreise, um in Alexandria, als Borläufer des abyssinischen Troffes, für denselben Duartier zu machen, theilweise waren fie auch auf der Jagd nach Maulthieren. Malta wird zu der Expedition voraussichtlich etwa 300 Stück dieser Thiere stellen, die mit den Transportkosten, bevor sie erst im Nothen Meere anlangen, auf 50 Pfd. Sterl. das Stud zu fteben fommen.

Samuda hierselbst gebaut und im Mai vom Stapel gelassen, ist nun, seesertig und mit vollständigen Maschinen verschen, im Begriffe, nach Kiel abzugehen die erste Nanzerfregatte, welche die preußische Regierung für die neue deutsche die erste Panzerfregatte, welche die preußische Regierung für die neue veuige Elotte erwirbt, während eine zweite gleichfalls auf der Themse, eine dritte in Krantreich gebaut wird. Die Dimensionen des "Aronprinz" sind 286:50:36 duß, Tonnengehalt 5600, der Panzer Szölig. Armirt wird er mit 16 gezogenen Stahlkanonen von je V Tonnen Gewicht. Die Schraubeinmaschinen haben 300) Pferdefrast. Die gestrige Probesahrt ergab bei rauhem Wetter eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 141/3 Anoten.

Frantreid.

Paris, 20. September. Der Minifter ber auswärtigen Un= Belegenheiten hat den von ihm inspirirten Blättern und auch der Offiziösen "Korrespondance Havas" für die Provinzen den Auftrag etheilt, möglichst wenig Aufhebens von dem Rundschreiben des Gralen Bismarcf zu machen und demfelben feine ungunftige Deutung Beben. Der "Etendard" hat dieser Parole ichon gestern geborcht und der "Konstitutionnel" von heute Morgen thut ein Gleides. Die "Patrie" schweigt und wird erst ihre Meinung über das ttenstüd, das die öffentliche Meinung in Frankreich in jo hohem Grade beschäftigt, zu erkennen geben, nachdem sie bestimmte Weiung ans Biarrit erhalten hat. Es ist mahrscheinlich, daß die Re-Bierung bei ihrer ersten Auffassung bleibt; fie kann es nicht wünschen, daß schon jest ein heftiger Kampf in der Presse beginne, selbst wenn fie die Absicht hatte, nicht immer so gute Miene zum bojen Spiele zu machen. Die "Epoque" läßt fich den Baren anbinden, Graf v. d. Goly fei blos nach Biarrip gegangen, um dem Raifer Aufklärungen über das Rundschreiben zu geben, das der Kaiser geannt habe, noch ebe daffelbe versandt worden war. Die "Patrie" Dagegen meldet der Wahrheit gemäß, daß der preuß. Befandte gar feine Sendung habe und, wie in früheren Jahren, auch in diesem seine Urlaubszeit in jenem Seebade verbringe. Die Oppositionsblätter führen eine sehr heftige Sprache und das Rundschreiben dient ihnen dum willkommenen Vorwande.

Paris, 21. Sept. Man verfolgt hier Garibaldi's Plane fortwährend mit lebhafter Besorgniß. Die "Patrie" versichert jedoch, daß die Depeschen, welche von Stunde zu Stunde von Flotenz in Paris eingegangen sind, um die von den papstlichen Gren-den in ersterer Stadt eingetroffenen Nachrichten zu übermitteln, bisher keinen bemerkenswerthen Borgang zu melden hatten. Dem 3. de Paris" zufolge befande fich Garibaldi in Drvieto. Die Freibilligen überschreiten die papftlichen Grenzen in fleinen Gruppen; in gtogerer Bahl mare es ihnen in der Wegend von Foligno gelungen, in das römische Gebiet einzudringen. Die "Opinion Nat." hat nach ihren Florentiner Berichten Grund zu glauben, daß Garibaldi fich nicht fogleich an die Spipe der Bewegung ftellen, sondern daß fein Sohn Menotti dieselbe führen werde. Auch die "Opinione" gefteht du, daß nicht Alle von der Aftionspartei diese Schilderhebung billi= Ben, aber die Partei fei einmal vor Europa engagirt und muffe nun um jeden Preis zur Ausführung gebracht werden. Die "France", "Dreffe" und die "Gazette de France" veröffentlichen einen Janze 6 Spalten langen Brief, welchen der schreibselige Bischof bon Orleans aus Anlaß der Garibaldischen Pläne an Grn. Rattazzi Berichtet bat. Digr. Dupanloup sucht darzuthun, daß eine Regieung, welche an allen Orten öffentlich für die Befreiung Roms von der papstlichen Gerrschaft sprechen, sammeln und ruften laffe, von Konnivenz für dieses Unternehmen nicht freigesprochen werden lonne. Er scheint indeß auch nicht an die Unschuld der französischen Megierung zu glauben; denn er schließt seinen Appell an die Lonalität ber italienischen Regierung mit der folgenden jummarischen Inflage: "Jeder ehrliche Menich weiß, daß Garibaldi nichts vermag, wenn Stalien es nicht will, und daß Stalien nichts thun wird, wenn Frankreich es nicht will".

Der "Moniteur" melbet, daß Arbeiter, welche vor einigen Tagen mit der Ausgrabung eines der Höfe des Lycke Napoleon beschäftigt waren, eine Entbedung von unschätzbarem Werthe gemacht haben. Ihre Hade frieß nämlich auf einen Haufen römischer Medaillen, deren Zahl sich son heute mindestens auf 715 beläuft und in Folge weiterer Nachforschungen wahrscheinlich noch wachsen wird. Diese Medaillen sins sämmtlich von Gold und die Erhaltung der Meisten von ihnen läßt nichts zu wünschen übrig. Sie zeigen das Bild verschiedener römischer Kaiser, darunter das des Nero, Bitellius, Mark Aurel, Commodus, Septimius Severus und Geta. Auf einigen Medaillen ist dem kopfe des Kaisers der seiner Gemahlin hinzugesigt. Die süngsten Medaillen sind aus der Zeit Carrafallas (dis 217 nach Chr. G.) Born. Am 27. Ditober sindet im Palais des Champs Elysées unter "dem

Borlige der Kaiferin eine Festlichkeit statt, welche der "Moniteur" als "die Krönung der Ausstellung" bezeichnet, die Bertheilung der Preise durch den Berein zum Schupe der in Fabriken verwendeten Kinder und Lehrlinge; Preise erhalt erhalten diejenigen Fabrikanten, die zur Berbesserung der moralischen und physischen Haltung wie zur erwerblichen Bervollkommnung dieser Kinder am meisten beigetragen haben. Es werden Fabrikanten, Werkschrer, Arbeiter u. s. u f. w. nebft den Kindern dur Betheiligung an diesem Geste aufgefordert.

Florenz, 18. Sept. Ueber die Plane der Garibaldianer ist man noch immer im Unklaren, und die öffentliche Meinung fühlt ich um so beunruhigter, als jehr widersprechende Gerüchte in Umlauf sind. Aus Rom wird gemeldet, Alles sei ruhig. Bon der Nord-Brenze wird geschrieben, daß eine große Angahl junger Leute die Grenze überschreite. Die Wagen geben leer bis Orvieto und verschwinden dann für einige Tage aus dem Lande. Man vermuthet, daß sie Breiwillige in die papstlichen Staaten befördern. Die Regierung bat in Gaeta Waffen und Schießbedarf aufgefangen, so wie eine große Anzahl von Briefen, die einen nahe bevorstehenden Koup an-

Rom, 20. September. "In einem heute Morgen gehaltenen Konsistorium hat der Papst eine Allosution gehalten und in der-selben aufs feierlichste das jüngst ergangene k. Dekret verdammt, das in Italien das Sacrilegium des Kirchengüterraubes zu vollziehen bestimmt sei. Er hat dasselbe für null und nichtig erklärt und die gegen die Usurpatoren geschleuderte Censur bekräftigt. Auch hat er

die in der zu Paris gedruckten Broschure "Der romische Sof und der Raiser Maximilian" enthaltenen Behauptungen als Verleum= bungen bezeichnet. Sodann hat er dem zu Albano ein Opfer feines chriftlichen Amtseifers gewordenen Kardinal Altieri hohes Lob ge= fpendet und schließlich den Bichhof von Albano, fo wie die Erzbischöfe von Burgos und Guatemala pratonifirt. Der Kardinal de Angelis ift zum Camerlengo der heiligen Kirche ernannt

Rugland und Polen.

× Barichau, 22. Septbr. Die Nachricht, daß Erzberzog Albrecht zur Truppeninspeftion in Galigien anwesend war, hat in hiefigen Regierungsfreisen Gensation gemacht, nicht minder aber die Sobiesti=Feier in Boltiem, woran fich Graf Goluchowski, v. Romers und andere hohe Staatsbeamte betheiligten. Es wird diese Feier zu einer anti-ruffischen Demonstration gestempelt. -Man will wieder wissen, daß ruffische Truppen fich an der türkischen Grenze sammeln, doch ftupt man fich nur auf die oft trugerischen Berichte von Reisenden. Sedenfalls verträgt fich bas Gerücht nicht mit der angeblichen Unterredung des Raifers in Livadia. Dagegen ift die Berforgung der Festung Modlin mit maffenhaftem Kriegsgeräth eine Thatsache.

Parlamentarische Nachrichten.

Berlin, 23. September. Die Abregbebatte wird morgen bamit beginnen, daß die von dem Abg. Miquel und dem Korreferenten Grafen Stolberg eingebrachten Entwürfe zurückgezogen und beide Referenten den dritten, von den Abg. Aegidi, v. Blandenburg und Braun (Biesbaden) unterzeichneten Entwurf dem Reichstage zur Annahme empfehlen werden. Der Abg. Kraß (von der freien parlamentarischen Bereinigung) hat die Absicht, die einfache Tagesordnung zu beantragen, aufgegeben, dagegen foll Seitens der Partikularisten, die fich heute Abend darüber schlüssig machen, eine motivirte Tagesordnung vorbereitet werden. Der jest allein vorliegende dritte Entwurf rührt ursprünglich von dem Abg. Negidi her, ist aber durch die Nationalliberalen durch Aufnahme des Passus: "Wir unsererseits dürsen das große Werf erst dann für vollendet erachten, wenn der Sintritt der süddeutschen Staaten in den Bund auf den Grund des Artisets 79. der Versassung des Norddeutschen Bundes ersolgt sein Grund des Artikets 79. der Berfassung des Norddeutschen Bundes erfolgt sein wird" — wesentlich verändert und über die Kassung des Miquel'schen Entwurfes hinaus verschäft worden, so daß der Gedanke des preußischen Cirkulars eine aus der Bundesverfassung selbst entnommene Erweiterung und Krässung erfährt. Ferner ist in Alinea V. die Anerkennung des "beredten Schweigens" ausgemerzt worden, die aus dem Stolberg'schen in den neuen vermittelnden Entwurf übergegangen war. In Alinea VII. ist "geistigen" Güter zu lesen, statt "geistlichen". Eigentlich siel der freien konservativen Bereinigung die Rolle zu, diesen so amendirten Entwurf, dem die Zustimmung der Mehrheit gesichert war, einzubringen. Aber die Niechte dog es vor, das Werf des Kompromisses von denen gemeinsam unterzeichnen und eindringen zu lassen, die sich an ihm betheiligt hatten. Bon der Fortschrittspartei wird erwartet, daß ihre hervorragenditen Mitalieder (Walded oder Löwe) in der allaemeinen Debatte acaen ragenoften Mitglieder (Balded ober Löwe) in ber allgemeinen Debatte gegen ragendsten Mitglieder (Walded oder Löwe) in der allgemeinen Debatte gegen die Adresse überhaupt und speciell gegen den vorliegenden Entwurf das Wort nehmen werden. Die die Mehrheit bildenden Fraktionen wollen sich so kur als möglich sassen und die Adresse über Kationalliberalen (Referent Planck) wird betont werden, daß der erste desse nitive Reichstag auf die Thronrede nicht mit Schweigen antworten dürse, sondern sein Kecht auf Erlaß einer Adresse zum ersten Wal geltend machen müsse, um es für alle Zukunft besser behaupten zu können.

— Die Kommission für das Geset, betressend die Erhebung einer Abgabe von Salz, dielt heute Vormittag unter dem Korsiz des Alba, v. Sichmann und

von Salz, hielt heute Vormittag unter dem Borsits des Abg. v. Sichmann und in Gegenwart der Mitglieder des Bundesraths v. Pommer-Csche und v. Liebe eine Sthung, in der beschlossen wurde, dem Reichstage die Genehmigung der Borlage zu empsehlen. (Referent Abg. Grumbrecht.) Ein Antrag auf Herabsetung der Abgabe erlangte die Zustimmung der Kommission nicht, weil die Borlage ein integrirender Theil des Bertragswerfes ift, auf dem die Fortdauer des Bollvereins beruht. In Zukunft werden dem Reichstage derartige Geses-

entwurfe nicht mehr als vollendete Thatsache vorgelegt werden, da er zur Mit-wirkung bei ihrer Abfassung nit den Vertretern Süddeutschlands berufen ist. Der von dem Abg. Schulze (Verlin) ausgearbeitete und nit Motiven ver-sehene Gelegentwurf, betressend die Aushebung der Koalitionsverdore, ist mit

nesent Gelegentwurf, betresend die Aufhebung der Koalitionsvervore, in mit wesenklichen Erweiterungen früherer Entwürfe von der Fraktion der Fortschrittspartei genehmigt und zum Druck gegeben worden. Der Entwurf lautet:

§. 1. Alle Berbote und Strasbestimmungen gegen Arbeitgeber und Arbeiter sämmtlicher Sewerbszweige einschließlich der Landwirthschaft, des Bergund Hüttenbetriebes, der Stromschiffshart, der Gesindes und Tagelohndienstes, wegen Berebredungen und Vereinigungen zum Behuse der Erlangung günstiger Arbeitsbedingungen, insbesondere mittelst Einstellung der Arbeit und Entlassungen von werden aufgehaben. gen werden aufgehoben. §. 2. Ferner werden aufgehoben 1) solche Beschräntungen, welche der Freiheit der Arbeitgeber in der Amahme von Arbeitern, so wie der Freiheit der Arbeiter in der Wahl der Arbeitgeber durch Forderung handwerksmäßiger Qualifikations-Nachweise noch entgegen stehen; 2) diesenigen Strafbestimmungen, welche gegen die im § 1 bezeichneten Arbeiter wegen Berlegung der Arbeits- und Dienstverträge anders als die in dem gemeinen, an den betreffenden Orten geltenden Civilrecht den Kontraktsbruch treffenden Solgen festlegen. § 3. Das gegenwärtige Geses gilt für den ganzen Umfang des Bundesgebiets. Alle damit in Widerspruch ftehenden Berordnungen und Besetzes-Bestimmungen treten vierzehn Tage nach Publikation desselben außer

Bon bem Abg. Laster ift folgendes Gefet, betreffend die vertragsmäßi-

gen Zinsen, eingebracht worden: §. 1. Die Höhe der Zinsen, so wie die Höhe und die Art der Bergütung für Darlehne und andere kreditirte Vorderungen, ferner Konventionalstrasen, welche statt der Zinsen für die verspätete Rückzahlung eines Darlehns oder einer sonst kreditirten Forderung zu leisten sind, unterliegen der freien Vereindarung. Die entgegenstehenden privatrechtlichen und ftrafrechtlichen Bestimmungen werden aufgehoben. S. 2. Dar

Darlehne und andere freditirte Forderungen, beren Binsfat fechs Prozent auf das Jahr übersteigt, fann der Stroetungen, oeren Iniglag fechs Prozent auf das Jahr übersteigt, fann der Schuldner, auch wenn ein späterer Zahlungstermin verabredet ift, seder Zeit fündigen und nach Ablauf einer fechsmonatlichen Frist zurückzahlen. Die Borschrift des zweiten Alinea des Artifels 292 des deutschen Handelgesetzbuchs bleibt durch diese Bestimmung un-

g. 3. Wird die Bahlung eines Darlehns ober einer anderen freditirten Forderung verzögert, fo bleibt auch fur die Sogerungeginfen der bedungene Binsfag maggebend, fofern derfelbe höher ift als die gesetlich bestimmten 30gerungszinfen.

§. 4. Die privatrechtlichen Bestimmungen in Betreff der Zinsen von Zinsen und die Borschriften für die gewerblichen Pfandleihanstalten werden durch

sen und die Borjaktiften int die geweterigen Platen zu bestimmen, daß die im §. 5. Den Landesgesehen bleibt vorbehalten zu bestimmen, daß die im §. 2 dieses Gesetse eingeräumte Kündigungsbesugniß des Schuldners gänzlich wegfalle, oder daß ein höherer Linssatz als 6 Prozent, oder eine längere Kündigungsfrist als 6 Monate für die bezeichnete Besugniß maßgebend sei. So weit einzelne Landesgesese Bestimmungen enthalten, welche die erwähnte Kundigungsbesugniß des Schuldners ausschließen, oder in der bezeichneten Weise beichranten, bleiben diefelben in Gultigfeit, bis fie auf dem verfaffungsmäßigen

Bege des detreffenden Landes oder durch ein Bundesgesch abgeändert werden. 4' Berlin, 23. September. Es lag in der Absücht der Linken, einen Antrag auf Beseitigung aller Beschränkungen der Gewerbesreiheit einzubringen, man hat ater davon Abstand genommen, da man sich überzeugte, daß die Bestimmungen über diese Materie in den Einzelstand zu sehr von einzelstand genommen, da wie diese klussellen linken genommen auf fönnen, daß ander abweichen, um mit einer völligen Umgestaltung vorgehen zu können, daß es dazu vielmehr zunächst eines Seseses für das llebergangsstadium bedürse.

— Der neueste Vermittelungs-Adres-Entwurf wurde heute vielsach besprochen. Die Linke designirte heute ihre Redner, es werden wahrscheinlich die Abgeordenen Mammen, Lowe, Walde, Kirchmann und Ziegler sich zum gestellte und der Versteller ist wen gegen eine lange verstelle versteller ist wen gegen eine lange versteller ist wenden eine lange versteller ist wende eine versteller ist wende eine versteller ist wende Worte melden. In den Kreisen der Antragsteller ist man gegen eine lange Debatte, man will dieselben womöglich in einer Sizung beenden. Man wünscht diesmal dem englischen Berfahren der Beschränfung der Verhandlung auf den Zwed einer Beautwortung der Thronrede zur Wahrung des Rechts des Reichstages Adressen zu erlassen, vor der französischen Manier den Vorzug zu geben, die Abresdebatte dur Besprechung der möglichen Beschwerden auszubeuten. Wie sich übrigens die kleinen Fraktionen verhalten werben, ist noch nicht abzusehen. Es liegt in der Absicht, die morgen zu beschließende Adresse dem Konige auf der Burg Hohenzollern überreichen zu lassen.

Die Angelegenheit der Verschmelzung der Freikonservativen mit den Alf-Liberalen soll die zur Rückfehr des Herzogs v. Ujest ruhen, dann aber zum Austrag gebracht werden. Bis jeht hat sich noch kein Ditglied des Centrums den Freikonservativen angeschlossen, wie dies irrthumlich in Folge eines Telegramms über die Delegirung des Abg. Evelt zu den Vermittelungsverhandlungen über die Adresse gefolgert wurde. Der genannte Abgeordnete vertrat nur die ehemalige Centrumsfraktion.

Berr v. Binde hat fein Mandat als Abgeordneter des Kreifes Sagen niedergelegt, da er in der dortigen Bahl Sarforts jum Reichstage ein Digtrauensvotum erfennt.

Berlin, 23. Sept., Abends Die "Norddeutsche Allg. 3tg." ftimmt mit

einigen Reserven wegen der Opportunität dem Abregentwurf zu. Königsberg - herr v. Hoverbed erflart, daß er seiner Kandidatur in Königsberg treu bleibe. Er habe vor Annahme der Berliner Kandidatur ausdrudlich die Bedingung gestellt, daß es ihm freifteben muffe, einer Bahl in

Oftpreußen den Borzug zu geben.

Breslau, den 23. September. Bei der im Breslau-Neumarkter Wahlfreise stattgefundenen Nachwahl zum Neichstage ist der Kreisgerichtsdirektor Wachler desinitiv zum Abgeordneten gewählt worden.

Lokales und Provinzielles. Posen, 24. Septbr. Die polnische Fraktion des Reichstags hat sich, obgleich erst 5—6 Abgeordnete anwesend waren, bereits konstituirt und ihre regelmäßigen Sitzungen begonnen. Der schon erwähnte Antrag Kantaks gegen die Wahl Kriegers wird nicht auf Ungultigkeitserklärung, sondern auf Beanstandung geben. Die Abtheilung foll noch nicht schlüssig sein. Am Sonntag find übrigens alle polnischen Abgeordneten nach Berlin abgereist, um bei der Abftimmung im Plenum gegenwärtig zu fein.
— Eine Anordung der Oberichlestichen Gifenbahn Diret-

tion v. 16. d. Mts. hat eine nicht geringe Sensation bei dem betreffenden kauf-mannischen Publikum hervorgerufen. Nach dieser Anordnung muffen Bersender von Frachtgutern 24 Stunden por der Ginlieferung einen fogenannten "Beftellzettel" unterschreiben, worin ihnen Bumuthungen gestellt werden, deren Erfüllung den Berfehr ftart beläftigen wird. Der Schlufpaffus diefes "Beftell-

"Endlich übernehme ich hiermit die Berpflichtung, für alle Beschädigungen der Fahrzeuge, welche sich auf den Berladungs-, den Ab- und Umladungspläsen ereignen, sowie für alle auf diesen Pläsen vorkommende Entwendungen der Fahrzeuge selbst, wie der zu denselben gehörigen Utenfilien und Bubehörstude zu haften, sofern ich nicht nachweisen kann, daß die Wagen von der Bahnverwaltung bereits beschädigt auf die gedachten Plätze geführt sind, beziehungsweise die vermißten Zubehörstücke zc. schon bei der Zuführung gesehlt haben."

Gegen diese Anordnung ift die Intervention der Sandelskammer in Un-

fpruch genommen worden.

— Das Gut Byganowo bei Kempen hat in der Subhaftation am 20. d. M. der Sutsbesiger Wladislaus Szoldreft auf Rostworowo für 27,000 Thir.

erworben. Das Gut foll 1700 Morgen groß sein.
— Am 19. d. M. erwarb der Affessor Dr. Wilkonski von Herrn v. Ulatowski die Rittergüter Racice und Baranowo bei Kruschwiß. Als Theil des Raufpreises wurde für diese 2200 Morgen umfassenden Guter das Dorf Niemojewo bei Inowraclaw gegeben.

Miemojewo bei Inowraciaw gegeven.
— Das Gut Garby, im Posener Kreise gelegen, mit einem Areal von mehr als 600 M., ift von dem General Kommissionsrath Herrn Kummer für 31,500 Thir. an einen Herrn Wandrey verkauft worden.
— Gestern Nachmittag 4 Uhr ereignete sich bei dem Wendlandschen Bau auf der großen Gerber- u. Büttelstraßenecke ein höchst bedauerlicher Unfall,

der leider 2 Menschenleben kostete.

Ein Rohr, mittelft bessen das jum Bau nothige Wasser beschafft wird war (vielleicht durch Beschädigung) gesprungen und hatte den Boden derartig erweicht, daß beim Ausheben der Fundamentgraben das Erdreich nachgab und im Bufammenfturg zwei Arbeitsleute verschuttete. Zwei andere maren im Moment, als fie das Weichen des Bodens bemerkten, aus dem Graben gefprungen und entgingen fo der Gefahr. Obichon fofort fammtliche auf dem Bau beschaftigte Leute mit aller Energie das Herausgraben der Berschütteten bewirkten, fo war der Tod doch schon bei beiden erfolgt. Einer der Arbeitsleute, ein höchst braver Mann, war verheirathet und hinterläßt Frau und 6 Kinder. Bau-Kommiffion hat sofort die nöthigen Untersuchungen an Ort und Stelle

æ Fraust abt, 22. Septbr. Bor einiger Zeit erhängte sich hier auf dem katholischen Kirchhose ber vormalige Musitus Gustav Köhler. Lebensüberdruß in Folge eines musten Lebenswandels soll das Motiv der unseligen That gemesen sein. Der Verunglädte wurde gegen Morgen, wie man sagt, noch lebend von Vorübergehenden angetroffen. Der alberne Glaube indeh, der hier noch immer in den unteren Boltsschichten angetroffen wird, man dürfe einen Erhängten ohne polizeiliche Autorisation nicht berühren, bewog die guten Leute, ftatt den Körper fofort abzuschneiden, zuvor bei der Polizei Anzeige von dem Borfall zu machen. Als dann endlich ber herbeigeholte Arzt zur Stelle gelangte waren, obschon der Körper noch selbst dann warm gewesen sein soll, die sofort angestellten Wiederbelebungsversuche erfolglos. Wann wird man endlich dahin kommen, dieses und ahnlicheinoch so gahlreich im Bolte wurzelnde, auf Aberglaube oder Dummheit bastrende Borurtheite, denen noch immer alljährlich eine nicht imerhebliche Anzahl von Menschenleben zum Opfer fallen, durch passenden Belehrung in Schule, Presse und in geeigneten Bildungs Instituten radikal auszurotten. — Bor einigen Tagen ereignete sich hier der erheiternde Borfall, daß auf dem Wege vom hiesigen Bahnhose zum Thore, einer der frequentesten Promenaden unserer Stadt, auf einem Wagen mit den der der naturwüchsige Bäuerin eines kräftigen Jungen genas. Die Kopslosigkeit des "Nosse lenkenden" Chemanns, die Undeholsenheit der begleitenden Weiber der nersten nothwendigen Diensleistungen, die kräftigen Brustrone des neuen Weltburgers, die dessen lechensfähigkeit, trokdem er "die Wände des Haufes nicht beschere komnte", auch dem ponibelsten Juristen unwiderleglich nachweisen mußten, die Ileberraschung der in großer Toilette vorüberstolzirenden haute volke, gaden zusammen ein höcht gelungenes Ensemble von urkomischer Birkung. Mutter und Kind besinden sich übrigens den Umständen nach wohl.

Ein Kunstgenus im Gebiete der Kirchennunst ward und an vergangenen Areis glaube oder Dummheit bafirende Borurtheile, denen noch immer alljährlich eine Ein Kunstgenuß im Gebiete der Kirchennunt ward uns am vergangenen Frei-tag in der hiesigen evangelischen Kirche: "Kripplein Christi" durch den Musit-direktor und Organisten Dötsch aus Köln und die Sängerin Alexandrine Dötsch bereitet. Ein gewähltes Programm, aus dem wir als Glanzpuntte "das Gebet" Arie für Sopran von Neutomm, die Arie aus "Paulus": Sei getren bis in den Tod, für Tenor von Mendelsohn, und freie Fantasie auf der Orgel, die das Thema "Eine feste Burg ist imser Gott" variirte, hervorheben; eine klasfifche Schule, ber wir in ben Runftlern begegneten und unfere vortreffliche, feit Rurgem neu reftaurirte Orgel mirtten gufammen, einen tiefergreifenden Gindruck auf den Buhörer hervorzubringen

\* Gräß, 21. Sept. Das Gut Dobiefzyn im hiefigen Gerichtsbezirk, gegen 1000 Morgen groß, fast nur Beizenboden, mit sehr guten Gebäuden und vollständigem Inventar, ist für 63,500 Thaler an einen Schleswig - Folsteiner

# Renftadt b P., 21. September. [Telegraph; Selbstmord; Begetation; Postegpedition.] Wie mir zuverläsig mitgetheilt mird, foll am 1. Ottober c. der Telegraphendienst hier eröffnet werden. Auch unsere Nachbarftadt Birke erhält eine Telegraphenstation, und zwar mit einer Schleife in die Leitung Landsberg-Posen. Der Ober-Telegraphist Klopsch aus Stettin ist bereits mit der Linie Kwiles-Jirke beschäftigt. Nächstdem ist auch schon die Linie Pinne-Samter durch den Telegraphen-Ussistenten Sauptmann a. D. Schaper aus Potsdam in Angriff genommen. Es werden auf dieser Linie 2 Drähte, nämlich einer für die Staats und der andere für Privatdepeschen, gezogen werden. — In der Nacht vom l5. zum 16 d. erhing sich in seiner Wohnung der 62 Jahr alte Ausgedinger Zippel in Wegelno, 1 Meile von hier. Man fand die hängende Leiche hinter dem Dien. Der Unglückliche soll Neue darüber gesühlt haben, daß er die Wirthschaft übergeden und sich ins Ausgedinge gegeben habe. — Auf der Chansse von Pinne nach Tarnowo trifft man Vinselbäume zu, melde geben den Krückten neue Blütten tragen. Apfelbaume an, welche neben ben Grüchten neue Bluthen tragen. - Am 1. Df. tober wird in Durlettel eine Postegpedition eingerichtet werden; auch Ruglin foll eine Pofterpedition erhalten.

N Neutomys I, 22. September. Bie ich schon früher berichtete, ift die Pensionirung des f. Landrathes Buter Kreises, herrn v. Saher in nächster

o Schroda, den 23. September 1867. Am 17. und 18. hielt die evangelische Geistlichkeit der Diocese Schrimm, unter dem Borsize des Superintendenten Beinich, aus Bnin, eine Kreis Synode hierselbst ab, an welcher sich 12 Pastoren betheiligten. Am 17. d. Mts. wurde in der Kirche ein seier-licher Gottesdienst abgehalten, dem sich eine allgemeine Abendmaßeier der gefannter Geweine auf betressenden Gestellichen ihre sammten Gemeinde anschloß; am 18. pflogen die betreffenden Geistlichen ihre Berhandlungen und Berabredungen. Seit dem Bestehen des hiesigen Kirchen-Systems (1832) ist dies die erste abgehaltene Synode.

Telegramm.

Floreng, 23. Sept. Am Bahnhofe murden Riften mit 200 Bewehren, welche nach Berngia bestimmt waren, tonfiscirt. Dier und in Siena wurden Berhaftungen vorgenommen. In Rarni im Rirchenftaat nahm die Polizei 100 Berhaftungen vor.

Die zu heilfamen Bädern und zu den feinsten herrschaftlichen Toiletten verwendbaren Malzseifen,

und zwar 1) die statt des früheren Johann Soffschen Bädermalzes zum Bädergebrauch bequemer verwendbare, und sehr verwolltommnete **Malzfräuter-Bäderseife** (1 Stud 5 Sgr., 6 St. 27½ neie **Malztranter-Badetjetje** (1 Stüd 5 Sgr., 6 St. 27½ Sgr.); **2) die aromatische Malztränter-Toilettenseife** (1 Stüd 5 Sgr., 7½ Sgr., 10 Sgr.; 6 Stüd 27½ Sgr., 1 Thr 10 Sgr., 1 Thr. 22½ Sgr.); **3) die Malztoilettenseife** (1 St. 2½ Sgr., 6 St. 13½ Sgr.) werden hiermit dem Publikum angelegentlichst empfohlen. Wer ein erfrischendes und stärkendes Bad (Malz- und Kräuterbäder) gebraucht, erreicht seinen Bwed, wenn er sich dieser Väderseise bedient, deren Grundstoff nach Krstärung des Serrn Kreisgnhüstus Dr. Aussichen in Geldberg Erklärung des herrn Arcisphylftus Dr. **Danziger** in Goldberg "in bestimmten Arankheiten, wo Bäder nothwendig, ganz vorzüg-lich wirkt, überraschend bei Strophelkrankheit, Anochenerweichung, Abmagerung u. s. w." Aehnliches Urtheil von Hrn. Dr. **Nawik**, Abmagerung u. s. w. Aehnliches Urtheil von Hrn. Dr. **Rawit,** Oberstabsart in Glogau, und anderen Aerzten. Das Urtheil über die Toilettenseise: "Sie ist wohlthätig für die Haut, welche sie von allerlei Affektionen befreit, verschönert, jugendlich zart und weiß macht; durch ihre Stärkung der Muskelkraft wirkt sie noch besonders günstig auf schwache zitternde Handenden. — Durch Anwendung der Hoffschung, Auspressung und forgfältige Ausbewahrung des Bäderz Walzes. das schon vollkommen präparirt in den Seiten enthalten ist, erspart, und sind nun die unschäftlassen Malzbäder allen Volkstlassen gungänglich gemacht. — Ichann Hoss, Hossisch und alleiniger Fabrisant aller Hossischen Malzerzeugnisse (Malzertrakt, Malzerbadde 2c.) in Berlin, Neue Wilhelmstr. 1. Dialzchokolade 2c.) in Berlin, Reue Wilhelmsftr.

Bon den Malzsabritaten halten fiets Lager: in **Bosen** General-Depot und Haupt-Niederlage dei Gelor. Piessner, Martt 91., Niederlage dei Merrmann Wietz, Wilhelmsstraße 26.; in **Wongrowis** Herr Th. Wohlgemeilh; in Rentomyst Herr Ermst Tepper.

# Angekommene Fremde

HOTEL DE BERLIN. Die Raufleute Reifner aus Breslau, Gilberftein auf Santomysl, Kroczewsti aus Königsberg und Frau Broch aus Gnefen, Bleischerrneister Schulz aus Königsberg, Landwirth v. Bedell aus Gnefen, die Rittergutsbesiger Hauß nebst Frau aus Kolatka und Voigt aus Jydowo, Gutsbesiger Scheibner aus Michalowo, Regierungsgeometer Hirschelbaus Stettin. Birichfeld aus Stettin.

HERWIG'S HOTEL DE ROME. Die Rittergutsbesitzer Krüger aus Bitoslau und Freymann aus Hardling, Lieutenant und Rittergutsbesitzer Luden-dorf nehrt Bran aus Pardling, Lieutenant und Rittergutsbesitzer Ludendorf nehft Frau aus Kruszewnica, Gutsbesitzer Grafmann nehft Familie aus Koninko, Kunstigandler Petro aus Leipzig, Rentier Magnus aus Natibor, die Kaufleute Clias aus Leipz und Pincosffs aus Stargard i. P., Schauspteler Schwarz aus Bernburg, Partikulier Freymann aus Bromberg. Bromberg.

v. Jaraczewski aus Kopanin, Gräfin Szoldraka aus Popowo und Frau v. Strzydlewska aus Orczefzyn, Inspektor v. Paczewski aus Polen, Gutsbesiger Bienek aus Odzarzewice, Kaufmann Lewyn aus Neuftadt.

MYLIUS' HOTEL DE DRESDE. Die Rittergutsbesitzer v. Poncet aus Rell' tomysl, Martini aus Lukowo, Jacobi aus Trzcianka und Palm Otufs, die Raufleule Klingner und Eifelt aus Magdeburg, Derrmann aus Raffel, Kramer und Lowinsti aus Berlin und Ranne aus Darniffadt, Operniangen Chalenter und Lowinsti aus Berlin und Ranne aus Darniffadt. ftadt, Opernfanger Schafer und Sugarztin Grau Regler aus Berlin.

SCHWARZER ADLER. Inftrumenteur Reiter aus Berlin, die Gutsbefiger D. Sofolnicfi aus Gr. Jegiory und Jant aus Deblewo, Brauereibefiper habet aus Gras.

TILSNER'S HOTEL GARNI. Garteningenieur Kaul aus Jarocin, die Kauf-leute Fritschler aus Breslau, Morit aus Berlin, Limann aus Brom' berg und Grimmer aus Natel, Fraul. Rabe aus Stettin.

HOTEL DU NORD. Die Rittergutsbesiger Frau v. Bialtowska nebst Famille aus Pierzchno, v. Stasinski nebst Frau aus Konarzewo und v. Bilton sti aus Murfi.

BAZAR. Die Gutsbesiger Kalkstein aus Jablowka, Sforzewski und Radolsen sti aus Berfow.

KRUG'S HOTEL. Oberförster v. Swierkowsti nebst Frau aus Brefchen, Ma-ler Planig aus Köln, Kaffirer Cichholy aus Brody.

DREI LILIEN. Kaufmann Kolagny aus Posen, Brauereibefiger Symanow sti aus Grag, Gutsbesiger Frau Filipowicz aus Arzyzownik.

# Inserate und Börsen-Nachrichten.

Bekanntmachung.

Der über bas Bermögen bes Raufmanns Seilmann Gifus hierfelbft eröffnete faufmannische Konfurs ift durch Beschlug vom heutigen Tage beendet und der Gemeinschuldner merden, für nicht entschuldbar erflart worden.

Bofen, den 16. September 1867.

Königliches Rreisgericht. Abtheilung für Civilfachen.

Mothwendiger Werkauf. Erfte Abtheilung.

Schrimm, den 5. September 1867. Das Grundftud ber Konditor Michael und Theophila Rufgegnustifchen Cheleute,

> am 20. April 1868 Vormittags 11 Uhr

Diesenigen Gläubiger, welche wegen einer aus dem Hypothefenbuche nicht ersichtlichen Realforderung aus den Lufgelbern Besten Wierzyciele, którzy dle protonomie forderung aus den Kaufgeldern Befriedigung nie okazującej się z księgi hipotecznej za-fuchen, haben sich mit ihrem Anspruch bei Ge-spokojenia z ceny kupna poszukują, winni się z swoją pretensyą do sądu zgłosić.

Bekanntmachung.

Der zu Kopenhagen am 1. Januar 1839 geborne Friedrich Wilhelm Jühlte, unehelicher Sohn der zu Driefen verstorbenen verehelicht gewesenen Urbeitsmann Krüger, Gva Rosine gewesenen Arveitsmann sernger, Eva Rosine geborne Zühlke, welcher ungesfähr in seinem 15. Lebensjahre den Ort Lura zu bei Kreuz und Umgegend, wo er zulegt als Knecht diente, verlassen haben und nach Polen gegangen sein soll, um als Arbeiter bei Eisenbahnbauten Beschäftigung zu nehmen, und seit dieser Beit nichts hat von sich hören lassen, so wie deffen unbefannte Erben und Erbnehmer,

verden hiermit zu dem auf den 8. Juli 1868 Vormittags 11 Uhr

an hiefiger Gerichtsftelle anberaumten Termine unter der Aufforderung vorgeladen, sich vor oder in dem Termine bei dem unterzeichneten Berichte zu melben und weitere Unweifung zu er warten, widrigenfalls der abwesende Rnech Tagearbeiter Friedrich Wilhelm Bublte für todt erklart und fein nachgelassenes Bermogen ben fich gemelbet habenden Erben ausgeantwortet werden wird.

Driefen, ben 9. Geptember 1867. Ronigl. Kreisgerichts=Deputation.

Bekanntmachung.

Das neue Schuljahr beginnt am hiefigen Progymnasium Donnerstag den 3. Oktober. Die Aufnahme neuer Schüler findet in den Sa-

Schneidemühl, im Geptember 1867. Manow, Progymnafial-Rettor.

Der neue Rurfus in meiner fonz. Brivat: ichule, in welcher Schüler bis zu den mittleren St. eines Gymn. vorbereitet werden, teginnt den 7. Ottber. cr. Annahme neuer Schüler findet täglich von 10—12 Uhr Born. und 2—4 Nachm. statt. Auch ertheile ich Schülern von Sexta bis incl. Ouarta in den Abendsstunden Nachhilfe in ihren Schulariten. #60golli, Dirigent ber Anftalt St. Martin Nr. 80.

Bei Gelegenheit ber Papierauftion im Kreis gerichtsgebäube am 25. d. M. wird ein Saufen Gemüll aus den Holzställen — für Gärtner brauchbar — an den Weistbickenden mitverkauft

Bofen, ben 24. September 1867. Rönigliches Rreisgericht.

Sprzedaż konieczna. Rönigl. Rreisgericht zu Schrimm. Krol. Sad powiatowy w Sremie Wydział I.

**Šrem**, dnia 5. Września 1867. Nieruchomość do małżońków cukiernika Michała i Theofili Ruszczyń-Schrimm Rr. 14515., abgeschätzt auf 16,720 zhlr. 2 Sgr. 6 Pf., zufolge der nebst Hypothe-tenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tage, soll rzanej wraz z wykazem hipotecznym i wa runkami w registraturze, ma być

dnia 20. Kwietnia 1868.

Gold = und Silber = Auftion.

Mittwoch den 25. September merde ich von früh 9 Uhr ab im Auftionslotale Ma-gazinstraße 1., verschiedene goldene und sil-berne Anter= und Chlinder=Uhren, Damen-Uhren, Uhrkeiten, Ringe und Nadeln mit Brillanten ze. Brochen und Ohrringe, Armbänder, Zabatieren, Löffel, Meffer, Gabeln ze., demnächst eine große Partie guter Streichhölzer, sowie mehrere Tagogewehre (links geschäftet), um 12 Uhr ein gut erhaltenes G'20ft. Kirschbaum-Tafel = Pianoforte öffentlich meiftbietend gegen gleich baare Bahlung verfteigern.

Rychlewski. Ral. Auftions-Rommiffar

Möbel= 2c. Auftion.

Freitag den 27. September c. werde ich von frah 9 Uhr ab. Neuftädt. Martt Nr. 3. (Guderiansches Grundstüch), 1 Treppe, in herrschaftliches Mobiliar, beftehend in Go ein herrschaftliches Woodliar, bestehend in Sosphas, Fautenils, Sesseln, Stühlen, Aleidern, Wäsche, Büchers und Eckspinden, Servanten, Waschtoiletten, Spiels und Betttischen, Bettstellen, Damen-Schreibtischen, Chlinder-Büreaus, Kommoden, Spiegeln, Kronsleuchtern, Gardinen, Hauss, Wirthstellen, ichaftes und Rüchengerathen, verande rungshalber öffentlich meiftbietend gegen gleich baare Bahlung versteigern.

Rychlewski. fönigl. Auftions - Kommiffar.

Muftion.

Donnerstag den 26. September c. werde ich Nachmittags von 3 Uhr ab Grünstraße Rr. 1. 3 Treppen umzugshalber: Schränke, Sophas, Schreibe, Rähe 2c. Tische, Stühle, Betten, Hause und Küchengeräthe össentlich meistbietend gegen gleich baare Zahlung versteigern.

Rychlewski fönigl Auftions-Rommiffar.

werde ich im Auftionslofale Wronferftr. 4. diverse Mobel, als: Sophas, Tifche, Stühle, Bettstellen, Spinde, zwei eiserne Defen 2c, um 11 Uhr einen Rutschwagen öffentlich verfteigern

Das in der Stadt Schwerfeng sub Dr. 144 a belegene Grundftud foll theilungshalber aus freier Sand und unter foliden Bahlungsbedingun gen verfauft werden, wogu Termin am 22. Df= tober e. a. Bormittags 11 Uhr an Ort und Stelle anfteht. Rabere Auskunft ertheilt ber Restaurateur Herr König in Posen, Eichwald Im Namen der Erben Zacharias.

Durch den Tod meines Manne bin ich veranlaßt meine Wirth

fchaft, die in guter Kultur 330 Mi Beigen- und Haferboden enthält, sowie mit todtem und lebendem Inventarium und neuen Gebäuden verfehen ift, zu verfaufer Räheres bei der Besitzerin S. Schwidt. Gosciejewo b. Rogasen, Großberzogth Posen.

Eine in der frequenteften Strafe Bofens gelegene, feit 40 Jahren bestehende

Papier = Handlung will der Befiger besonderer Umftande halber fofort certaufen. Diefelbe erfreut fich burch reelle Geschäftsführung einer bedeutenden Rund-ichaft. Gelbftfäufer belieben Abreffen an die Expedition d Zeitung unter Z. 134. franko

gelangen zu lassen. 3ch bin Willens, meine Buch= und Stein= druckerei, die ich seit 20 Jahren mit gutem Ersolge betrieben habe, sest wegen Altersschwäche aus freier Hand du verkaufen. Reslektirende wollen sich portofrei melden bei

A. Schneider in Thorn.

Mur bis Sonntag den 29. d. Dits.

Dhne Meffer, ohne Bflafter oder Met, mittel entferne ich fofort und durchaus idmerglos Sühneraugen, Bal-ten- und Froftleiden, Ragelfrantheiten in allen Stadien, Warzen 2c. 2c und bin täglich von 10 bis 6 Uhr zu fon-

Fußärztin Elise Kessler aus **Berlin**, z. 3. Mylius "Hotel de Dresde"

Sierburch beehre ich mich gang ergebenft an gen, daß ich hierorts mich als Zimmer=

meifter niedergelaffen habe. Bur Ausführung von Bauten mich bestens empfehlend, werde ich stets bemuht fein, durch schnelle reelle Ausübung der mir gutigst anver trauten Arbeiten gute Rekommandationen zu

Max v. Wilczewski.

Bom erften fünftigen Monats ab werde id mein Bureau in dem in der Bufer. Strafe gele genen neuen Saufe des Bürgers Herrn Chocie synski in der Bel-Ctage haben. Grat, ben 23. September 1867

- Rechtsanwalt und Notar.

Alle Arten Stühle werden fauber u. Dauer haft geflochten beim Korbmachermeifter

Aug. Dressler, Breitefte. 12.

Auftion. Bonnerstag den 26. d.m., früh 9 Uhr, Königreich Sachsen. Station der Borsdorf Meifiner — Leipzig-Leisnig-Dresdener

Gifenbahn. Klimatische, Herbst=, Winter= und Frühjahr = Kuranstall.

Unicum in Deutschland. Diese Anstalt, wie auch die mit derselben vereinigten verschiedenen Badesormen sind von den vorzüglichsten Nerzen dringend empfohlen zu Seitung von Bruste. Lungen und Kehltopstrankheiren, Rheumatismus, Sicht, Lähmungen, allgemeiner Nervenschwäche, Beichsucht, Blutarmuth, Gesichtsschmerz, einseitigem Kopfichteinungen, Muskel-Krämpsen, Bleichsucht, Blutarmuth, Gesichtsschmerz, einseitigem Kopfichmerz, sowie vielen anderen Krankheiten.

Die warmen Empfehlungen der ersten Aerzte, sowie die bereits vielsach erzielten äusgerst ginstigen Seilersolge dokumentiren den großen Werth dieser zur Zeit einzig in ihres Auftralie. Freundliche Wohnungen, gute nahrhafte Kost zu soliden Preisen im Kurhause. Prospekte versendet gratis.

Feinen Gaatweigen (Frankenfteiner und Rujawijchen) à 4 Thaler, und feinen Gaatroggen (Probsteier und Beeländer) à 3 Thir. pro Scheffel offerirt

Well. Beurgheerell. Gortatowo bei Schwersenz.

Bergftr. 7. fteht ein gesundes, militärfrommes, gerittenes Pferd jum Berkauf, welches auch ls Damenpferd geritten worden; auch find ba elbst Pferdeställe zu vermiethen.

auf dem Dominium Pijanowo b. Roften

Das Dominium There sienstein bei Rrotofdill ftellt zum Berfauf:

2 fprungfähige Bullen und 10 11/2= bis 2 jährige Ralben Sol länder und Oldenburger Rren

lettere fämmtlich von einem Drig! 190 fette Sammel stehen jum Berkauf nal-Hollander Bullen gedeckt.

Die Nonveantes der bevorstehenden Saifon in Seidenwaaren, Chales, Rleiderftoffen, Teppichen, Meubelftoffen, Gardinen, Buckskins, Paletotstoffen 20. 20.

find eingetroffen und bieten meine Magazine in allen Artifeln die größte Aus mabl bei den folideften Preisen.

> Jaquetts, Paletots, Mäntel, Romplette Garnituren,

für Damen,

Ber

nach Parifer Driginal-Façons in den neuesten und besten Stoffen Popirt, empfehle von den billigften bis eleganteften Benres.

Pofen, Markt 63. Robert Schmid (vormals Anton Schmidt).

Hierdurch zeige ergebenst an, daß ich mein bisheriges Leihgeschäft in Glas und Porzellan - Geschirr auf vielseitig geänßerten Wunsch durch

Gedecke, Meffer, Gabeln und Löffel fomplettirt habe. Indem ich dadurch einem gefühlten Bedürfniß abgeholfen, gur pfehle ich bei billigster Verechnung obige Artifel zur gefälligen Benunung.

ifr. Berrichaften ift ftets befonderes Geschirr vorhanden.

Louis Moebius, Breslauerftr. 13/14.

Einem geehrten Bublifum zeige ich hiermit ergebenft an, daß ich am hiefigen Orfe, Capichaplat Rr. 36., im Sause des herrn Pincus — neben bem hause bes herrn Reimann — ein

Aurzwaaren Geschäft röffne und empfehle daffelbe der Beachtung eines geehrten Publifums.

Anna Köhler.

Borzüglichste englische Siedemaschinen, Saferquetschen, Schrotmublen, Mübenschneider, Göpel und Göpel : Dreichmaschinen empsehlen Moritz & Joseph Friedlander,

Breslau, 13. Schweidniger Stadtgraben

00

dalte mein bedeutendes Glas- und Porzellan-Lager dem geehrten Publikum bestens Einladung zum Abonnement Louis Moebius,

Breslauerftr. 13/14

nal - Angelegenheiten ge-prüft und bestigt die Eigen-schaft, Frostschaften zu beseitigen, der Haut ihre jugendliche Frische wiederzugeben und

sprossen, Leberslede, zurückgebliebene Pok-kenslede, Finnen, trodene und seuchte Flech-ten, sowie Röthe auf der Nase (welche ent-

weder Froft oder Scharfe gebildet hat) und

gelbe Haut zu entfernen. Es wird für die Birkung, welche binnen vierzehn Tagen erfolgt, garantirt, und zahlen wir beim Nichterfolg den Betrag retour. Um Täuschungen zu vermeiben, wolle man genau beachten, daß auf dem Eti-quett: Nothe & Co. bemerkt sein muß.

Preis pro ganze Flasche 1 Thaler.

Barterzeugungs=Pomade,

wirksam, daß es schon bei jungen Leuten

von 17 Jahren, wo noch gar fein Bart=

wuchs vorhanden ist, den Bart in der obengedachten Zeit hervorruft. Die sichere Wirkung garantirt die Fabrik von

Die alleinige Niederlage befindet fich in

Herrmann Moegelin,

Bergftr. 9., Ede ber Wilhelmsftr.

Pofen bei herrn

AVISI

hin Brestau die Haupt-Niederlage für den Berkauf öftr. Regie-

Cigarren, Rauch= und Schnupftabaken

k. k. Hauptverlag für den Verschleiß öftr. Regie-

Auf Borftehendes Bezug nehmend, werden alle diejenigen Kaufleute aufgeforbert,

Benollmächtigter für Breußen

Exped. Diefer Beitung.

Die Mild von 70-80 Kühen ift auf einem

Gute, 7 Meilen von Posen an der Chausse ge legen, mit vortrefflichen Kellerräumen zu Mi

chaeli noch zu verpachten. Das Rähere in der

Bur gefälligen Beachtung. Bu den bevorstehenden hohen ifraelitischen sestagen empsehle ich meine delikate feinste Badwaaren, als beste Cidottergelb-Kuchen, nahrhafteste Rekonvalescent = Biscuits,

nebst diversen Sorten mürber Kuchen eige ner Ersindung, aufs Reichhaltigste assortit, den Wohlwollen meiner geehrten Kunden. Preise billigst.

S. Bamberg,

frühe Leipziger und Schönedels reife Trauben a Pfd. 4 Sgr. find zu haben Hohegasse Nr. 5.

Weintrauben,

Staatseffetten : Gefdaft in Frantfurt am Dain.

(St. Martin).

Frankfurter Stadt-Lotterie.

den Gewinne von 200,000 Gulden und felbst der geringste ist 100 Gulden. Loose hierzu werdung gen baare Einsendung des Betrages oder Postnachnahme sofort aufs Pünktlichste besorgt . Rhein,

Lager: Sapiehaplat Rr. Teichstraße Rr. 6.

Rottert.

Runftgärtner.

welche die Haupt = Niederlage für die Stadt und Provinz Posen

Abernehmen wollen, ihre Bewerbungen an mich zu richten.

Max Friedländer,

Mittelft Erlaffes ber f. f. öftr. Regierung vom 21. Juli c.

à Dose 1 Thir. Dieses Mittel wird täg-

lich einmal Morgens in

der Portion von zwei Erbsen in die Hautstellen, wo

ber Bart machfen foll, ein

gerieben und erzeugt bin-

vollen, fräftigen Bart-wuchs. Dasselbe ist so

Rothe & Co. in Berlin,

Rammandantenftr. 31.

nen sechs Monaten einen

Sautunreinigkeiten, als: Commer-

ift von dem königl. preuß.

Ministerium für Diedigi-

In Cichborns Hotel Radiverse Möbel, Glassachen, gute Betten, Rüchengeräthe 2c. 2c. noch zu

1) Gine complette Ladeneinrichtung eleganten mit Fensterverschluß im Quadra gerichteten Repositorien und Ladentisch, ein großes Schaufenfter aus einer einen bronzenen fünfarmigen Aronleuchter zur Gasbeleuchtung hat zu verlaufen

M. J. Kamieński,

Theerfeife, Mittel gegen alle Hauturreinigkeiten, empfiehlt V. Giernat in Posen, Markt 46.

Berrn G. A. W. Mayer, Breslau.
— Rächstens hoffe ich wieder eine eue Nachbeftellung machen zu tönnen, denn Syrup hat fich bei meiner Rundschaft top aller Anfeindungen viele Freunde er-

Biefar, 17. Juni 1867. 28. Wienert.

Riederlagen in Posen bei Gebr. Krayn, Bronferftt. 1. idor Busch, Sapichaplas 2. N. Leitgeber, gr. Serberftr. 16.

lle Sorten Pfeffertuchen, wie Chocoladen .

Bafeler-Vittoria=

unter der Firma

berkaufen.

Thorner-, Niederlage von Gebr. Wiethe aus Potsdam, Sapieha-Play 1.

Bestellungen anf Fische zu ben Feiertagen reben bill. angenommen b. Meletschoff.

Labaksfabrikate und zwar von

Frische Rebhühner

Eduard Stiller,

vorm. F. A. Wuttke.

Saviehaplat Nr. 6. Das Dominium Czerniejewo hat gegen 40 Centner Hopfen zu

Die erfte Gendung großforni:

Ben frischen Alftrachan.

Naviar und fette Samb.

beckbücklinge empin

W. F. Meyer & Co.

Tabaks-fabrikate in Preußen

Haupt= und Schluftziehungen vom 5. Ottober bis 28. Oftober 1867 tosten achtel Loofe Thir. 6½, vierstel Loofe Thir. 13, halbe Loofe Thir. 26, und ganze Loofe Thir. 52. Hauptpreise von H. 200,000, 52. Sauptpreise von Fl. 200,000, 100,000, 50,000, 20,000, 15,000 ac. 2c. bis abwärts Fl. 100, als geringste Gewinne tommen gur Entscheidung. Jedes Driginal-Loos ist für sämmtliche obige Ziehungen gültig und bis zum sicheren Grscheinen der Rummer betheiligt.

Bestellungen werden gegen Ginsendung des Betrages oder Nachnahme sofort ausgeführt und wird jeder Theilnehmer punktichft vom Resultate burch amtliche Liften unterrichtet. Man beliebe fich daher bal-

L. Steindecker-Schlesinger, Bant- und Bechfel-Gefchaf Frantfurt am Main.

Markt Ner. 81. ift eine Wohnung im erften Stock für 40 Thir. zu vermiethen. Näheres bei Adolph Asch, Schloßftraße 5.

RI. Gerberftt. Rr. 2. find 2 möblirte Stuben vom 1. Dft. gu vermiethen.

Langestr. 7. find noch einige Wohnungen billig gu vermiethen.

Bergftr. 8. ift eine Rellerwohnung zu vermiethen 2Bilda 9. find fleine u. große Stuben gu verm.

Schützenstraße 1. im 2. Stod ein herr-ichaftl. Quartier mit Pferdeftall v. 1. Dft. 8. v. Gin freundl. fein mobl. breifenftriger Gaal nebst Cabinet, für 1 oder auch 2 Herren, ist sofort oder v. 1 Oft ab zu verm Räheres zu erfragen: Büttelftr. 12., 2 Treppen.

Die seit 8 Jahren bewährte "Bakanzen= Lifte", Nachweisungsblatt aller wirklich offenen Stellen in allen Branchen und Biffen Kommissionair sich selben welche ohne Kommissionair sich selbs direkt plactren wollen, nicht genug empfohlen werden. Man abonnirt mit 1 Thir. für 5 Nammern, mit 2 Thir. für 13 Rummern, in den nächsten resp. 13 Wochen prompt und fronko übersandt nur in A. Retemeyer's Beitungs

Ein Sofverwalter und ein tüch= iger Bogt finden Stellung. Offerten: Alt. Bonen, A. M. 2. poste

Modewaarenhandlung Neuestraße 4 S. H. Morach.

Ein tüchtiger, gewandter und mit den Arbei ten einer königl. Oberförsterei vollkommen ver Forst = Sekretar

findet sofort eine Anstellung. Das Nähere dar-über ist bei dem Herrn Reg. Diätar Deutsch-ihrem Hab und Gut gerettet zu haben. laender zu Bofen, Bergftrage Dr. 14., auf portofreie Anfragen zu erfahren.

ten - Renntniffen, findet bei mir Auf

auszubilden.
Rrotofdin.
C. Würtemberg,
Architeft, Maurer- u. Zimmermeister.

Gin tüchtig Farbergehülfe, Mitte Smanziger ucht bis zum 6. k. M. unter soliden Ansprücher ine dauernde Stelle. Wo? sagt d. Erp. d. Ita Ein zuverläffiger unverheiratheter Rutscher wird gesucht. Wo? sagt die Exped. d. Atg.

Kunftgärtner. Gin Lehrling mit den nöthigen Schulkennt-frisch geschossene Rebhühneru. Virthüh: nissen wird zum 1. Oft. c. gesucht von ner empfing Isidor Busch.

Frankturter stadt-Lotterie.

Die 6. und Hauptler beginnt am 5. Ottober und endigt am 28. Ottober 1867. Hür einfache und doppelte Buchführung, so wie duch Korrespondenz befähigt, wünscht Stellung.

Lit. 12. 26 Sgr. und achtel Thir. 6. 13 Sgr. B. M. in die Expedition diefer Beitung.

Ein gut empfohlener Infpettor, ber auch polnijch fpricht, wird nachgewiesen vom Gutspächter &. Müller.

Dulzig, bei Terespol.

Oliche Zeitung Deutschlands erscheint allwöchentlich und Stoftet vierteljährlich 22 Ggr. 6 Pf. Beftellungen auf Diefelbe Dwerden durch jede Poftanstalt und jede Buchhandlung

Resprechung der Mittel und Wege zur Erhöhung des Reiner-

Dieje größte und reichhaltigfte laudwirthschaft- @

Offener Markt für den gesammten landwirthschaftlichen Verkehr.

effektuirt. Die Expedition des Landwirthsch. Intestigenzblattes in Berlin, Kronenftrage Dr. 42.

90900000000000000000000

Einladung 3um Abonnement

auf das

Landwirthschaftliche Intelligenzblatt.

Sendenz: Wahrnehmung der landwirthschaftlichen Intereffen.

trages des grund und Bodens.

G. L. Daube & Co.

Zeitungs-Annoncen-Expedition Frankfurt a. M., Bleidenstr. 47.

> Hamburg. Alter Steinweg 42.

Inserate jeder Art

besorgen wir prompt zu den Original-Insertionspreisen in alle } in- und ausländischen Zeitungen, liefern über jedes einzelne Inserat den Beleg gratis und bewilligen dieselben Rabatte, welche die Zeitungen selbst zu-

Ausführliche Verzeichnisse aller Zeitungen des In- und Auslandes gratis und franko.

# Machsorim

Sidurim u. Bibelu Bu fehr billigen Preisen Louis Türk. Wilhelmsplat 4

M. 25. IX. A. 7. J. I.

Bilferuf!

Ein großes Unglück ift über unfere Stadt verhängt worden. Am 21. d. Dt. um 2 Uhr Nachmittags entstand in der durch die Arbeiterklasse bewohnten Ju-Gin Bolontair und ein Lehrling denftraße Feuer, durch welches binnen einer Stunde 36 Wohnhäufer nebft sämmtlichen Hintergebäuden in Brand geriethen. Da in manchen Häufern je 5 bis 6 Familien untergebracht waren, fo find dadurch gegen 150 Familien obdach=

Wir wenden uns daher an alle mild thätigen Herzen um Unterstützung für Ein junger Mann aus anftandiger unsere unglücklichen Abgebrannten und Familie mit den erforderlichen — wo- bitten, etwaige milbe Gaben, sei es in möglich in einer Realschule gesammel= Geld, Kleidungsstücken oder Nahrungs= unfere unglücklichen Abgebrannten und bitten, etwaige milde Gaben, fei es in mitteln zu Sanden eines der Unterzeich nahme als "Cleve der Bankunft", wobei ihm Gelegenheit wird, die Maurer, neten oder an die Erpedition dieser Zei-und Zimmerwerkskunst praktisch zu er- tung senden zu wollen Bis dat, qui lernen und fich technisch und geschäftlich cito dat, und ba ber Winter vor der Thur ftebt, so bitten wir noch außerdem um schnelle Silfe, wofür wir feiner Zeit den tiefften Dank aussprechen werden.

Miloslaw, Den 23. Gept. 1867.

Der Magistrat und die Stadtverordneten. Im Auftrage:

Jacobi, Bürgermeifter. M. Grochowsfi, Apothefer. 21. Mendelfohn, Kaufmann. Ratowsti, Zimmermeister.

Hurnif gingen ferner ein: von F. v. B. 15 Sgr. Fernere Beiträge nimmt gern entgegen Die Expedition d. 3tg.

Gin brauner Sühnerhund hat sich St. Abalbert Nr. 29. eingefunden. Gegen Erstatt. der Insert.- u. Futter-Kosten abzuholen. Anfang 7 Uhr.

Ein schwarzer Jagdhund ift zugelaufen und kann derselbe vom rechtmäßigen Besitzer ge-gen Erstattung der Unkosten in Empfang genom-

Wytobel bei Stenfzemo, b. 22. Sept. 1867 A. Mernett. Bormertsbefiger.

Ein lila wollener mit grauen Epaulettes ge-Breitestraße verloren morten. Der Finder mird gebeten, denselben im Hotel de Rome gegen Belohnung abzugeben.

Es wird gebeten, bas am Conntag Nachmit-tag im Bahnhofsgarten auf bem Stuhl liegen gelassene schwarze Tuchmäntelchen in der Erped. Diefer Beitung gegen eine angemeffene Belohnung abzugeben.

Serr Sterich, Oberförster im Kreise Obornit, früher Lieuten. im 18. Landwehr-Regiment, wird ersucht seinen

Schminders Ronditorei, Reife.

Auswärtige Familien : Radrichten. Berlobungen. Fraul. Auguste Refiler in greienwalde a. D. mit dem Kaufmann herm. Schmidt in Berlin, Frl. Elise Mingmeyer mit bem Premier - Lieutenant Hellmuth Begas in

Berbindungen. Dr. med. Sachse mit Frl. Goebel in Berlin. — Rechtsanwalt u. No-tar Schade aus Bashington mit Frl. Krieger in Stettin. — Postinspektor Fischer aus Kassel mit Srl. Bildhagen in Havelberg. — Prem Lieut. D. Baldau mit Frl. Haade in Berlin. — Haupt-nann Wilde mit Frl. Munkel in Kolberg. — Wildhagen in Savelberg. Bieutn. v. Petersdorff mit Erl. Schuhmann in

Todesfälle, Sauptmann a. D. v. Normann in Charlottenburg. — Frau Paftor Sybell in Stettin. — Frau Majorin v. Kriegsheim. — F. S. Schleth in Kiel. — Ludwig Hope in Berlin. — Frau Amalie Weyer in Berlin. —

Volksgarten.

Seute Dienstag den 24. und morgen Mittwoch den 25. September finden die beiden letten Borftellungen

Mr. Blondin

mit feiner amerit. Gefellichaft ftatt. Heute Benefiz für Miss Jane und Marianne.

Entrée 5 Sgr. Kinder  $2\frac{1}{2}$  Sgr. Numerirter Blat  $7\frac{1}{2}$  Sgr. Billets zu numerirten Platen à 6 Sgr. bei

herrn Casponi. Emil Tauber.

Gesellschafts-Garten.

Sel. Gerberstr. 7. Henre Dienstag Konzert der rühmlichst be-fannten Sängergesellschaft des Herrn Moser aus Breslau und erstes Auftreten des Schau-spielers und Gesangskomikers Herrn Stanbe aus Hamburg und des Komikers Herrn Dartsch.

Börsen-Telegramme.

Bis dum Schluß der Beitung ift das Berliner und Stettiner Börsen-Telegramm

Körse zu Posen am 24. September 1867.

Fonds. Bofener 4% neue Pfandbriefe 86 Br., do. Rentenbriefe 89

Sd., do. 5% Provinzial - Obligationen —, do. 5% Kreis - Obligationen —, do. 5% Reis - Obligationen —, polnische Bankaoten 84 Sd. Roggen [p. Scheffel = 2000 Pfd.] pr. Septbr. 66½, Serbft. 55¾, Herbft 65¾, Oftbr. - Novbr. 62, Novbr. - Dezbr. 60, Dezbr. 1867 und 3an. 1868 58½.

**Spiritus** [p. 100 Quart = 8000% Tralles] (mit Faß) gekündigt 36,000 Quart, pr. Septbr. 20\(\frac{1}{2} - \frac{3}{4}\), Oftbr. 20, Novbr. 17\(\frac{7}{5}\), Dezbr. 17\(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\), Ian. 1868 17\(\frac{1}{4}\), Hebr. 1868 17\(\frac{1}{3}\).

Privatberi dt.] **Wetter:** Megnerisch. **Roggen** Ansags fest und höher, schließt ruhig, pr. Septbr. 67 Br., Herbst 66—65½ bz. u. Br., \$50., Ottbr.-Novbr. 62½—62 bz., Novbr.-Dezbr. 60 Br., Dezbr.-Jan. 59 Br., Krühjahr 60 bz. u. Br., April-Wai 60 bz. u. Br.

Spiritus besestigend, gef. 36,000 Quart, pr. Septbr. 20½—½—½—½—½ bz. u. Br., Ottbr. 20 bz. u. Br., Novbr. 18—17½ bz., Dezbr. 17½—½—½ bz. u. Gd., Jan. 17½ Gd., April-Wai 17½ bz. u. Br.

Berlin, 23. Septbr. Wind: NW. Barometer: 282. Thermometer: Krüb 10° +. Bitterung: Windig.

Im Berkehr mit Roggen ist Aufregung anscheinend permanent. War der Aufschung, den die Preise ersahren, schon vorgestern in äußerst schnellem Tempo eingetreten, so fehlt heute beinahe die passende Bezeichnung für die abermaligen enormen Vortschritte der Konjunktur. Preise erreichen nachgerade die Grenzen, welche nur unter ganz adnormen Verhältnissen überschritten zu werden pslegen, freilich wird in der Size des Geschäfts darauf nicht gerücksichtigt und da jene Grenzen dies Mal gar nicht vertheidigt werden, ist kaum abzusehen, wann dem Lauf der Preise Einhalt gethan wird. Wit Waare ging es lebhaft, nur der Plasbedarf und die Nachdarschaft ist zu befriedigen, aber er kaufte energisch. Gekündigt 2000 Etc. Kündigungspreis 71 Kt.

Beizen höher, aber nur behutsam seigend.
Auch Hafer, angeregt durch Roggen, besserte sich im Werthe. Gekün-

Auch Safer, angeregt durch Roggen, besserte fich im Werthe. Gekundigt 600 Ctr. Rundigungspreis 30 Rt.

Rubol in fester Haltung, Berkäufer im Bortheil, Umsatz mäßig. Gekündigt 200 Ctr. Kündigungspreis 1111/24 Rt.
Spiritus ohne wesentliche Aenderung, Herbstlieferung wenig beachtet, andere Sichten eher sest. Gekündigt 30,000 Duart. Kündigungspreis 22½ Rt.

Beizen loto pr. 2100 Pfd. 84—100 Rt. nach Qualität, bunter schlef. 94, gelber do. 943 Rt. bz., pr. 2000 Pfd. per diesen Monat 86 Rt. bz., Sept.-Oktbr. 83z a 85 bz., Oktbr. - Novbr. 82 a 83 bz., April - Mai 81 a 82 bz.

Dttbr. 83½ a 85 b3., Oftbr.-Novbr. 82 a 83 b3., April-Mai 81 a 82 b3.

Roggen lofo pr. 2000 Pfd. 70—71½ Rt. b3., per diesen Monat 70 a 69¾ a 72½ a 72 Rt. b3., Septbr.-Oftbr. 70 a 69¾ a 72½ a 72 b3., Oftbr.-Rovbr. 67½ a 67 a 68½ a ½ b3., Novbr.-Oe3br. 65½ a 65 a 66¼ b3., April-Mai 62 a 61½ a 63 a 62¾ b3.

Serfte lofo pr. 1750 Pfd. 48—55 Rt. nach Qualität, 52¼ a ½ Rt. b3., per diesen Monat 30 a ½ a 30 Rt. b3., Septbr.-Oftbr. 29¾ a 30¼ Rt. b3., per diesen Monat 30 a ½ a 30 Rt. b3., Septbr.-Oftbr. 29¾ a 30 b3., Oftbr.-Novbr. 29 a ½ b3., De3br.-Jan. 28½ a ¾ b3., April-Mai 29 b3.

Erb sen pr. 2250 Pfd. Rochwaare 60—68 Rt. nach Qualität, Futterwaare 60—68 Rt. nach Qualität.

Rans pr. 1800 Pfd. 85½, ord ba 82 Rt

waare 60—68 Kt. nach Qualität.

Raps pr. 1800 Kfd. 85\frac{1}{4}, ord. do. 82 Kt.

Rüb sen, Winter-, 82—85 Kt.

Küb öl loto pr. 100 Kfd. ohne Haf 11\frac{1}{12} Kt. Br., per diesen Monat 11\frac{1}{4} a \frac{1}{12} a \frac{1}{12} b \frac{1}{12}.

Noodr. Dezdr. 11\frac{1}{4} a \frac{1}{12} b \frac{1}{12}.

Noodr. Dezdr. 12\frac{1}{4} a \frac{1}{12} b \frac{1}{12}.

Noodr. Dezdr. 13\frac{1}{4} Kt.

Spiritus pr. 8000 \(^0\)\_0 loto ohne Haf 22\frac{1}{3} Kt. b\_\frac{1}{12} a \frac{1}{12} b\_\frac{1}{12}.

Noodr. Detbr. Noodr. 19\frac{1}{12} a \frac{1}{12} b\_\frac{1}{12}.

Noodr. Dezdr. 18\frac{1}{12} b\_\frac{1}{12}.

Noodr. Noodr. 19\frac{1}{12} a \frac{1}{12} b\_\frac{1}{12}.

Noodr. Noodr. 19\frac{1}{12} a \frac{1}{12} b\_\frac{1}{12}.

Noodr. Noodr. Dezdr. 18\frac{1}{12} b\_\frac{1}{12}.

Noodr. Dezdr. 18\frac{1}{12} b\_\frac{1}{12}.

Noodr. Dezdr. 18\frac{1}{12} b\_\frac{1}{12}.

Noodr. Dezdr. 18\frac{1}{12} b\_\frac{1}{12}.

Noodr. Noodr. 19\frac{1}{12} a \frac{1}{12} b\_\frac{1}{12}.

Noodr. Noodr. 19\frac{1}{12} a \frac{1}{12} b\_\frac{1}{12}.

Noodr. Noodr. Noodr. 19\frac{1}{12} a \frac{1}{12} b\_\frac{1}{12}.

Noodr. Noodr. Noodr. 19\frac{1}{12} a \frac{1}{12} b\_\frac{1}{12}.

Noodr. Noodr. 19\frac{1}{12} a \frac{1}{12} b\_\frac{1}{12}.

Noodr. Noodr. Noodr. 19\frac{1}{12} a \frac{1}{12} b\_\frac{1}{12}.

Noodr. Noodr. 19\frac{1}{12} a \frac{1}{12} b\_\frac{1}{12}.

Noodr. Noodr. 19\frac{1}{12} a \frac{1}{12} b\_

Stettin, 23. Septbr. Un der Borfe. [Umtlicher Bericht.] Setter: Bewölft, fürmisch,  $+15^{\circ}$  K. Barometer: 28. 1. Wind: NB.

Beizen höher bezahlt, loko p. 2125 Pfd. nach Qualität 88—96 Kt., feiner 97—100 Kt., p. 83 J85pfd. gelber pr. Septbr. Oftbr. 93—93\fox bz. u.

Br., Ottbr. Novbr. 90 Sd., Frühjahr 87 bz.

Roggen steigend bezahlt, p. 2000 Pfd. loko 67—73 Kt., pr. Septbr. Ottbr. 68—68\fox Kt. bz., Ottbr. Novbr. 66—66\fox bz. u. Br., 66 Sd., Frühjahr 61—61\fox bz., 62 Br.

Serfte p. 70pfd. Oderbr.  $46\frac{1}{2}$ —47 Kt., mähr. 50— $52\frac{1}{2}$  Kt., schles.

50-51 Rt.

Posensche

Schlestiche do. Litt. A.

Pommeriche

Doseniche

Westpreußische 3½ 76½ bz

bo. neue 4 82½ © bo. do. 4½ 91¼ B Rur-u Neumärt. 4 90 bz

Preußische 4 894 ba Khein. Bestf. 4 924 G Sächstiche 4 918 ba Schlestiche 4 908 ba

Do.

--3½ — — u B 4 86 bi u B 3½ 84½ B

4 892 b3 4 894 b2

891 bi

Safer loto p. 50pfd. 32 - 33½ Rt. Binterrübsen 80 - 83½ Rt. Rüböl wenig verändert, loto vom Lager 11½ Rt. Br., pr. Septbr. Oftbr. 11½ Rt. bd., Oftbr. Novbr. 11½ Br., Novbr. Dezdr. 11½ Br., April-

Spiritus behauptet, loko ohne Kaß 22½, ½ Rt. bz., vom Lager 22½ Rt. bz., pr. Septbr. 22 Rt. nominell, Septbr. Ditbr. 21½ bz. u. Gd. Ottbr. Novbr. 19 Gd., Frühjahr 18½ bz., 18½ Gd.

Regulirungspreife: Beigen 97g Rt., Roggen 70 Rt., Rubol | 111 Rt., Spiritus 22 Rt.

Angemeldet: Richts. Petroleum matter, loko Aleinigkeiten 7½ Rt. bz. u gef., pr. Septbr. Oftbr. 7½ Rt. Br., Novbr. 713/24, ½ bz. u. Br. Blauholz, Capeche 34 Rt. bz.

Hering flau, schott. Crown und fullbrand 111, 1 Rt. tr. by

Brestan, 23. Septbr. [Produktenmarkt.] Bind: SB. Bet-ter: Regnigt, früh 10° Wärme. Barometer: 27" 9"'. — Am heutigen Warkte war im Allgemeinen für Getreide fehr feste Stimmung vorherrschend, bei der sich Preise ferner steigerten, da Angebot und Kauflust größeren Umfang zeigten. Weizen in sester Haltung, wir notiren p. 84 Pfd. weißer 94-101-109 Sgr., gelber 93-100-105 Sgr., feinster 2-3 Sgr. über Notiz bezahlt. Roggen gut begehrt, wir notiren p. 84 Pfd. 77-80-81 Sgr., feinste

Sorten über Notiz bezahlt.

Gerfte gut gefragt, wir notiren p. 74 Pfb. 54-58-60 Sgr., feinfte über Notiz bezahlt.

Safer behielt fefte Stimmung, p. 50 Bfb. 31-32-33 Ggr.

Sülsenfrüchte. Rocherbsen ohne Umsat, 70-72 Sgr., Futter-erbsen a 65-68 Sgr. p. 90 Pfb. Widen ohne Umsat, p. 90 Pfb. 51-57 Sgr. Bohnen vernachläffigt, p. 90 Pfd. 80-88 Sgr., feinfte über Rotig.

Lupinen ohne Frage.

Buchweigen offerirt, p. 70 Pfb. 58-61 Ggr.

Delfaaten ichwach preishaltend, Winterraps p. 150 Pfb. 185—194—204 Sgr., Winterrabsfen 178—188—194 Sgr., Sommerrübsfen 170—180—182 Sgr., Leindotter 150—160—170 Sgr. Mapstuden schwacher Umsas, wir notiren a 49—52 Sgr. p. Ctr. Leintuden 80—85 Sgr. p. Ctr.

Rleefaat stilles Geschäft

Rartoffeln 34-38 Sgr. p. Sad a 150 Pfd. Brutto, 13-2 Sgr.

p. Wegs.

Breslau, 23. Septbr. [Amtlicher Produkten-Börsenbericht.]

Roggen (p. 2000 Pfd.) steigend, pr. Septbr. 65—65½ bd., Septbr. Ottbr.
60½—62½ bd., Oktbr.: Novbr. 58¾—60 bd., Novbr.: Dezdr. 56½—57½ bd.,
Dezdr.: Jan. und Jan.: Kebr. 57 Gd., April: Mai 56—57 bd. u. Br.

Beizen pr. Septbr. 84 Br.

Gerste pr. Septbr. 53 Br.

Haps pr. Septbr. 94 Br.

Rüböl gestästisos, toko 11½ Br., pr. Septbr. und Septbr.: Oktbr.
10½ Br., Oktbr.: Novbr. 11 Br., Novbr.: Dezdr. 11½ Br., Dezdr.: Jan.
11½ Br., Oktbr.: Novbr. 11 Br., Novbr.: Dezdr. 11½ Br., Pezdr.: Jan.
22 bd. u. Sd., Septbr.: Oktbr. 21½ dd., U. Sd., in Rompens. 21¾ dd.,
Oktbr.: Novbr. 18¾ bd., Novbr.: Dezdr. 17½ Sd., U. Sd., in Rompens. 21¾ dd.,
Oktbr.: Novbr. 18¾ bd., Novbr.: Dezdr. 17½ Sd., U. Mpril: Mai 17½—¾ bd. u. Br.

Bint sek.

Preise der Cerealien. (Festfenungen der polizeilichen Kommifston.) Brestau, ben 23. September 1867.

| and .   |   |      |    | 33 | Ar.  |   |  |   |     | feine  | mittel | ord. W                   |         |    |
|---------|---|------|----|----|------|---|--|---|-----|--------|--------|--------------------------|---------|----|
| Beigen, | 1 | peif | er |    | 14.5 | - |  | 1 | 1   | 07-109 | 104    | 98-100<br>96-97<br>77-78 | Ggr. \_ |    |
|         |   |      |    |    |      |   |  |   |     | 04-104 | 101    | 96 - 97                  | 1 /st   | Š  |
|         |   |      |    |    |      |   |  |   |     | 81     | 80     | 77-78                    | 8 (2    | 30 |
|         |   |      |    |    |      |   |  |   |     | 59-60  | 58     | 56-57                    | . (18   | 5  |
| Safer   |   |      |    |    |      |   |  |   | 100 | 33     | 32     | 31<br>65 <u>6</u> 7      | 2 2     |    |
|         |   |      |    |    |      |   |  |   |     | 70_72  | 69     | 65_67                    | = )=    | ÷  |
| .330    |   |      |    |    |      |   |  |   |     |        | (SRr   | pal Shla -               | RI)     |    |

Magdeburg, 23. Septbr. Beigen -, Roggen -, Gerfte -

Rartoffelspiritus. Lokowaare abermals höher bezahlt, Termine fest und ohne Angebot. Loko ohne Kaß 23 Mt. bz., pr. Septbr. 22z Mt., Septbr. - Oktbr. 22z Mt., Oktbr. - Novbr. 19z pr. 8000 pCt. mit Uebernahme der Gebinde à 1z Mt. pr. 100 Quart.

Rübenspiritus fest und höher. Loko 204 Rt. bz., pr. Septbr. 20 Mt. u. bz. (Magdb. 8tg.)

Bolle.

Brestau, 23. Septhr. Trop der Nähe der Leipziger Messe sehlte sin der abgelausenen Woche nicht an Nachfrage nach verschiedenen hier gangdaren Wollgattungen und wir hatten einen Umsat, welcher mit 800 Etr. wohl nicht zu hoch gegriffen ist. — Man handelte in polnischen und preußischen Wollen in den 70er, und russischen Wollen Anfangs der 60er At. Käuser waren ein beschier Fabrisant, sowie dergleichen aus Sagan und anderen schlesischen. Die Läger bieten eine sehr reiche Auswahl schoner Wollen aller Gatorien. Die Läger bieten eine sehr reiche Auswahl schoner Wollen aller Gatorien. wir der Wollen eine Besucher umserse Planes denselben underseitungen, und es dürste kaum ein Besucher umseres Planes denselben underseiten tungen, und es dürfte kaum ein Besucher unseres Plages denselben unbefrie digt verlassen, aumal die Gionan den Gelucher unseres Plages denselben unbefrie digt verlassen, zumal die Eigner den Beitverhaltnissen gebührend Rechnung tragen.

Die Bufuhren von Badelmollen dauern ebenfalls fort und auch in biefe Artifel sind unsere Läger sehr stark assortier. Hoffentlich wird dieser Umstand dazu beitragen, uns recht viele Käuser zuzuführen, welche bei den betrestenden Inhabern williges Entgegenkommen sinden werden. (Brest. Sols. Bl.)

### Telegraphische Börsenberichte.

Samburg, 23. Septbr., Nachmittags 2 Uhr 30 Minuten. Setretbt. markt. Beizen und Roggen loko ruhig, reichliches Angebot, ab autrigen Hafen geschäftslos, Termine höher. Beizen pr. Septht. 5400 Pfd. netto 166 Bankothaler Br., 165 Gd., pr. Heizen pr. Septht. 5600. Roggen pr. Septhr. 5000 Pfd. Brutto 118 Br. u. Gd., pr. Herbft 159 Br., 158 Br., 156 Gd., pr. Herbft 159 Br., 165 Gd., pr. Herbft 169 Br

Meteorologische Beobachtungen ju Posen 1867

| Datum.            | Stunde.                          | Barometer 195' uber ber Office. | Therm.                  |                         | Bolfenform.                               |
|-------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| 23. Sept. 23. 24. | Nachm. 2<br>Abnds. 10<br>Morg. 6 |                                 | +13°8<br>+11°6<br>+11°6 | 型 3<br>医型 1-2<br>医型 2-3 | trübe. Cu-st.<br>trübe. St.<br>trübe. St. |

### Wasserstand der Warthe.

Bofent, am 23. September 1867 Bormittags 8 Uhr 1 Buß 1 Boll.

Radtrag.

Florenz, 23. Cept. Die "Riforma" fagt: Franfreich feine Intervention in Aussicht gestellt, falls bewaffnete Banden in den Kirchenstaat einfallen, Ratazzi dagegen erflärt, daß er bei fra Boffifcher Intervention fich von der Berantwortlichkeit Betreffe Det September = Ronvention losjage.

Die "Stalie" meldet, der Kriegsminifter habe Militartommo dos beordert, Truppen nach den römischen Grenzen zu entfenden. Truppentoncentrirungen um Rom dauern fort.

do. III. Em. 41

II. Ser. 41 971 & 111. Ser. 4 89 &

IV. Ser 41 971 8

Gifenbahn - Aftien.

|31 | 317 by |4 | 1281 B

218 bg 156 &

254 etw bi u B

734 b3 u ®

89 (85

4 137 bg 4 684 bg 5 954 bg

89 (35

Thüringer

DD.

Do.

834 63

661 53

84 ba 873 (S)

87 ई ७

993 (8

Deftr. Französ. St. 3 248 bz, n 2371 Magdeb. Bittenb. 4
Deftr. füdl. Staatsb. 3 218 bz u G Rainz-Ludwigsh. 4

Litt. C. 4 --

Litt. D. 4 Litt. E. 31 771 by Litt. F. 41 934 by Nachen-Mastricht

Umfterd. Rotterd.

Berg. Mart. Lt. A. 4 144

Berl. Poted. Magd. 4 2183 bg

Eudwigshaf. Berb. 4 149 B Magdeb. Halberft. 4 185 bi Magdeb. Leipzig 4 254 etn

Niederichl. Zweigb. 4 82½ B Nordb., Frd. Wilh. 4 93% bz Oberschl.Lt. A. u. O. 3½ 194½ bz

Altona-Rieler

Berlin-Anhalt

Berlin-Bamburg

Berlin-Stettin

Böhm. Weftbahn

Gal. C.-Ludwg.

Redlenburger

Mainz-Ludwigsh. 4

Münfter-hammer 4 Riederschles. Märk. 4

Berlin-Görlit 4 bo. Stamm-Prior. 5

| Barrier Barrier |    | INSE MARKET      | 1111 | Ausländische                                   | Fonds.            |
|-----------------|----|------------------|------|------------------------------------------------|-------------------|
| fonds=          | U. | Aktienbör        | se.  | Deftr. Metafliques 5   5   do. National-Anl. 5 | 46½ bz u 53½ bz u |
|                 |    | 23. Septbr. 1867 | 7    | do. 250 fl. Pram. Db. 4                        | 58 6 6 70 by      |

| Berlin, den 23. Septbr. 1867.         | do. 100fl. Rred. Loofe - 70 t bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | do.5prz. Loofe(1860) 5 67% bz u B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Prenfische Fonds.                     | do. Dr. Sch. v. 1864 - 404 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                       | do. Sib. Ani. 1864 5   598 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Freiwillige Anleihe 41 971 B          | Istalienische Anleihe 5   48 bz u &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Staate-Ani. 1859 5 102% bz            | /5. Stieglig Anl. 5   59 by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| do. 54, 55, 57 41 978 ba              | 6. bo. 5 75 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| bo. 56 4 978 ba                       | Suglische Anl. 5 864 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| do. 1859, 1864 44 978 bg              | 三 ) 91. Huff. Egl. Ant 3   50% 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| do. 50, 52 conv. 4 905 ba             | Englische Anl. 5 861 B<br>N. Auff. Egl. Anl 3 501 B<br>do. v. 3. 1862 5 86 S<br>do. 1864 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| bo. 1853 4 90g ba                     | 悉 do. 1864 5 ——                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 00. 1002 4 305 20                     | 1 do. engl. 5 863 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pram. St.Ani. 1855 33 117 bz          | doPr.=Anl.1864 5   99% bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Staats-Schuldsch. 31 84 bz            | Poln. Schap. D. 4 gr 63 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rurh. 40 Thir. Loofe - 521 6          | 8 do. tl. 4 62 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rur-uNeum.Schlov 31 808 B             | = ( Cert. A. 300 81. 5   90% b3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Berl. Stadt-Obl. 5 101% by            | 9 / Pfdbr. n. i. SR. 4   57 & b3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| bo. bo. 41 98 25 bo. bo. bo. 31 80 bo | (Part. D. 500 Fl. 4 94 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| bo. do. 31 80 b3                      | Amerik. Anleihe 6 774-77 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Berl. BörfenhDbl. 5                   | Poln. Schap-D. 4   gr 63   Gr 65   Gr 1. A. 300 Kl. 5   Spls bz 57½ bz 90xt. D. 500xt. 4   94½ B 4   Br 65   Gr 65 |
| /Rur u. Iceu-/ 35 /05 03              | Deffauer Bram. Anl. 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Märkische 14 88 bi                    | Bubeder Bram. Unl. 31 49 etw by u &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Oftpreußische 31 78 &                 | or out Gustia Overing and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| do. 4 834 64                          | Bant. und Rredit = Aftien und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mammeriche 31 761 (8)                 | Muchailschaine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 1 |                      | 1   | 7       |           |
|---|----------------------|-----|---------|-----------|
| ı | Berl. Raffenverein   | 4   | 159     | 23        |
| ı | Berl. Sandels-Gef.   | 4   | 1073    | RI 63     |
| ı | Braunschwg. Bank     | 4   | 90%     | (3)       |
|   | Bremer do.           | 4   | 1161    | (8)       |
| ı | CoburgerRredit-do.   | 4   | 764     | 23        |
| ı | Danzig. PrivBt.      | 4   | 1115    | 33        |
| ı | Darmftädter Rred.    |     | 808     | 63        |
| ı | Do. Settel-Bank      | 4   | 961     | 61 11 B   |
| 1 | Deffauer Rredit-B.   | 0   | 21      | 8         |
| ı | Deffauer Landesbit.  |     |         | -         |
| 1 | Dist. Romm. Anth.    | 4   | 1033    | RI by     |
| ı | Genfer Rreditbant    | 4   |         | Mehr bz   |
| l | Geraer Bank          | 4   | 1021    |           |
|   | Gothaer Privat do.   | 4   | 93      | -         |
|   |                      | 4   | 781     | etw vz    |
|   | Königsb. Privatbi. 4 |     | ALC: N  | (8)       |
| į | a aftriagn Pringtner | FOF | ir fehr | heichränk |

|                     | .,. | ,      |            |   |
|---------------------|-----|--------|------------|---|
| Berl. Raffenverein  | 4   | 159    | 28         |   |
| Berl. Sandels-Gef.  | 4   | 1073   | RI bz      |   |
| Braunschwg. Bank.   |     | 90%    | (8)        |   |
| Bremer do.          | 4   | 1161   | (8)        |   |
| CoburgerRredit-do.  | 4   | 761    | 3          |   |
| Danzig. Priv. Bt.   | 4   | 1115   | B          |   |
| Darmftädter Rred.   |     | 808    | 63         |   |
| Do. Settel-Bank     |     | 961    | ba u 🚳     |   |
| Deffauer Rredit-B.  | 0   | 21     | (3)        |   |
| Deffauer Landesbit. | 4   | -      | -          |   |
| Dist. Romm. Anth.   | 4   | 1033   | RI bz      |   |
| Genfer Rreditbant   | 4   |        | Mehr bz    |   |
| Geraer Bank         | 4   | 1021   | (8)        |   |
| Gothaer Privat do.  | 4   | 93     | B          |   |
|                     |     |        | etw vz     |   |
| Königsb. Privatbi.  |     | 112    | (8)        |   |
| goffrigen Mringtner | FOF | r fehr | r heichrän | H |

| anthe               | ttle | perne | · The latest |
|---------------------|------|-------|--------------|
| Berl. Raffenverein  | 14   | 159   | 28           |
| Berl. handels-Gef.  | 4    | 1073  | RI 6;        |
| Braunfchwg. Bank    |      | 90%   | (3)          |
| Bremer do.          |      | 1161  | (8)          |
| CoburgerRredit-do.  | 4    | 761   | B            |
| Danzig. PrivBt.     | 4    | 1111  | B            |
| Darmitädter Rred.   | 4    | 808   | 63           |
| Do. Bettel-Bank     | 4    | 961   | by u &       |
| Deffauer Rredit-B.  | 0    | 21    | (8)          |
| Deffauer gandesbit. | 4    | -     | _            |
| Dist. Romm. Anth.   | 4    | 1033  | RI by        |
| Genfer Rreditbant   |      | 25    | Mehr bz      |
| Geraer Bank         | 4    | 1021  | (3)          |
| Gothaer Privat do.  | 4    | 93    | B            |
| bannoveriche do.    | 4    | 781   | etw vz       |
| Rönigeb. Privatbi.  | 4    | 112   | (8)          |

| 4 milye            | erle | yethe.     |
|--------------------|------|------------|
| Berl. Raffenverein | 14   | 159 3      |
| Berl. Sandels-Gef. |      | 107 RI b3  |
| Braunschwg. Bank   | 4    | 901 3      |
| Bremer do.         |      | 1164 8     |
| CoburgerRredit-do. |      | 76 B       |
| Danzig. PrivBt.    | 4    | 111 3      |
| Darmftädter Rred.  |      | 803 63     |
| Do. Settel-Bank    | 4    | 961 by u & |
| Deffauer Rredit-B. | . 0  | 21 3       |
| Deffauer Landesbi. | 4    | 7.7        |
| Dist. Romm. Anth.  | 4    | 1033 RI bz |
| Genfer Rreditbant  | 4    | 25 Mehr bz |
| Geraer Bank        | 4    | 1021 3     |
| Gothaer Privat do. | 4    | 93 8       |
| Sannoversche do.   | 4    | 78½ etw vz |
| Ranigah, Pringtht. | 14   | 112 (8)    |

| A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |    |      |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|
| Berl. Raffenverein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14 | 159  |         |
| Berl. Sandels-Gef.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  |      | RI bz   |
| Braunschwg. Bank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 903  |         |
| Bremer do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 1161 | (8)     |
| CoburgerRredit-do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 764  | B       |
| Danzig. Priv. Bt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 1115 | B       |
| Darmftädter Rred.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 808  | 63      |
| Do. Bettel-Bank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 961  | by u &  |
| Deffauer Rredit-B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0  | 21   | 8       |
| Deffauer Landesbt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | -    | -       |
| Dist. Romm. Anth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 1033 | RI bz   |
| Genfer Rreditbant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 25   | Mehr bz |
| Geraer Bant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 1021 | (8)     |
| Gothaer Brivat do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 93   | 8       |
| Sannoveriche do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 781  | etw oz  |
| Königsb. Privatbt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 112  | (8)     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |      |         |

Berlin-Stettin

din-Stettin 4½ — — 84¾ bz

Schlesische 4 90h 63 Königsb. Privatbt. 4 112 G | do. II. Em. 4 84 bh do II. Em. 4 84 bh do II. Em. 4 84 bh do. II. Em. 4 84 b

Breslatt, 23. Sept. In Folge niedrigerer auswärtiger Notirungen war die Börse in matter Haltung und fand bei theilweise niedrigeren Kursen ein sehr beschränkter Umsatz statt. Nur schwere Eisenbahnaktien waren verhält nißmäßig fest behauptet.

Abdress Angelod mehr hervortretend als Kauflust. Amerikaner und Mussen seit und still; Italiener in schwachem Berker. Auch preußische Konds wenig belebt und wenig verändert. — Kumanische Arpleiche 60g bz.

Salizier (Carl Ludw.) 87z a z gem. Destr. stranz. Staatsbahn 129z a z gem. Destr. stüll. Staatsbahn (Lomb.) 100z a z gem. Destr. kredit 73z a z gem. Amerikaner 77z a 77 gem.

Röhmische Bestbahn — Lotte. 5 % steinerviel Andebahn — Lotte. Destr. Soose 1860 67z B. do. 1864 — Bayrische Andebahn — Schles. Bank 113z G. Destreich. Litt. A. Barrische Lotte. Destr. Lotte. A. Barrische Lotte. Barrische Lotte. A. Barrische Lott nismäßig fest behauptet.
3chlußkurse. Destr. Loose 1860 67 B. do. 1864 — Bayrische Anleihe — Schles. Bank 113 G. Destreich. Kredit-Bankaktien 73 bz. Reichend. Pardub. Prior. — Oberschl. Prior. —Oblig. 78 B. do. do. 86 B. do. Lit. F. 94 B. do. Lit. G. 93 B. Breslau-Schweidnis-Freiburger 133 B. Friedrich-Bilhelm-Nordbahn — Reisser — Oberschlessische Lit. A. & C. 195 bz u B. do. Lit. B. — Oppeln-Tarnowik 72 B. Rechte Obersussen 71 bz u G. Rosel-Oberberg 68 5-68 bz. Amerikaner 77 G. Ital. Anleihe 48 bz.

Telegraphische Rorresponden; für Fonds: Rurfe.

Frankfurt a. M., 23. September, Nachmittags 2 11hr 30 Minuten. Stille, Schluß matt. Neue Bramienanleihe 94. Nach Schluß ber Borse 1860er Loose 67. Badische Prämenaleihe 94½. Nach Schluß der Börse 1860er Loose 67½.

Schlüßkurse. Preußische Kassenscheine 105½. Berliner Bechsel 105. Handburger Wechsel 88. Londoner Wechsel 119½. Pariser Wechsel 94½. Wiener Wechsel 96. Finnländ. Anleihe 83½. Neue Finnländ. 4½ % Pfandbriefe 82¾. 6% Verein. St. Anl. pro 1882 76½. Cestreich. Bankantheile 658. Destr. Kreditaktien 17½. Darmstädter Bankaktien —. Meininger Kreditaktien —. Destr.-franz. Staatsbahn-Aktien 227. Destreich. Elisabethbahn 112.

Leipziger Kreditbk. 14 Berl.-Stet.III.Em. 4 | 841 B Luremburger Bant 4 Magdeb. Privatbt. 4 do. IV. S. v. St.gar. 41 954 bz 901 3 Bresl.-Schw.-Fr. 92 23 Meininger Rreditht. 4 Moldau. Land. Bf. 4 89 Coln=Grefeld 97 B 102 B Coln-Minden Norddeutsche do. 4 Deftr. Rredit- do. 5 1161 8 II. Em. 5 84 by 731-3 bz 931 8 Do. Bomm. Ritter- bo. 4 do. III. Em. 4 Posener Prov. Bant 4 bo. IV. &m. 4 bo. V. &m. 4 831 63 Breug. Bant-Unth. 41 1494 B

Cof. Derb. (Wilh.) 4

do. III. Em. 4½ do. IV. Em. 4½ Magdeb. Halberft. 4½ Magdeb. Bittenb. 3

Mosco-Rjafan S.g. 5

do. conb.

Do.

Riederschles. Märk. 4 do. II. c.

do. conv. III. Ser. 4

do. IV. Ser. 41 Niederschl. Zweigb. 5

Rordb., Fried. Wilb. 4

Pr. Wilh. I. Ser. 5 do. II. Ser. 5

Rheinische Pr. Dbl. 4

do. III. Ger. 5

Oberschles. Litt. A. 4 do. Litt. B. 31

# do. do. Certific. 4 101 bz do. do. (hentel) 4 1 -hentelsche Ered. B. 4 Prioritate Dbligationen.

W. CO I A Buckland

Schles. Bankverein 4 114 B Thuring. Bank 4 64% (5) Thuring. Bank 4 644 (5) Bereinsbnt. hamb. 4 1114 B

Prg. Supoth. Berf. 4 108 bg

Weimar. Bant.

| Mamen-Dunelbort        | 4 82 0     |
|------------------------|------------|
| Do. II. Em.            | 4   82 (3) |
| do. III. Em.           | 41 911 (8) |
| Machen-Maftricht       |            |
| do. II. Em.            | 5 734 88   |
| Bergifch Martifche     | 41         |
| do. II. Ser. (conv.)   | 41         |
| do. III. S. 31 (R. S.) | 31 771 ba  |
| do. Lit. B.            | 31 771 6   |
| do. IV. Ser.           | 41 001 00  |
| do. V. Ser.            | 11 00 68   |
| Do. V. Oct.            | 41 92 8    |
| do. Duffeld. Elberf.   | 4          |
| do. II. Em.            | 45         |
| III. S. (Dm. Soeft     | 4 82 3     |
| do. II. Ger.           | 41 91 (8)  |
| Berlin-Anhalt          | 4          |
| do.                    | 41 96 6    |
| bo. Litt. B.           | 4 951 B    |
| Berlin-hamburg         |            |
| do. II. Em.            |            |
| Berl. Poted. Mg. A. 4  |            |
| do. Litt. B. 4         |            |
| do. Litt C. 4          |            |
| DD. 11100 O. 4         | 1 00 0     |

III. Ser. 41 ——
III. Ser. 41 ——

Konfols von Mittags 12 Uhr waren 94\frac{3}{4} gemeldet.

Rotterdam, 23. September, Nachmitt. 1 Uhr 30 Minuten. Matt.

Holl. 2\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac\

Berantwortlicher Redakteur: Dr. jur. M. D. Doch mus in Pofen. - Drud und Berlag von B. Deder & Comp. in Pofen.

Ruff. Eisenbahnen | 5 | 74½ G Stargard-Posen | 4½ 94 br Thüringer | 4 | 126½ G, Stargard-Pofen Thüringer Gold, Gilber und Papiergelb. Triedricksd'or (9.8\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{ Dollars — 1. 12½ b3
Silber pr. 3. Pfd. f. — 29 25 ®
R. Sächi. Kaff. A. — 99½ b3
bo. (einl. in Leipz.) — 99½ b3 Deftr. Banknoten — Poln. Bankbillets — - 82ª ba 841 61 Ruffliche do. Induftrie - Aftien. Deff. Ront. Bas-A. 15 1153 B Berl. Eifenb. Fab. 5 126 bi &

Görder Güttenv. A. 5 110 B Minerva, Brgw. A. 5 31 b3 Reuftadt. Buttenv. 4 Concordia in Köln 4 400 B

Wechfel - Rurfe vom 23. Septbr.

Daris 200 Fr. 2M. 25 81 b3
Bien 150 ff. 8 T. 4 82 b3
do. do. 2M. 4 813 b3
Augsb. 100 ft. 2M. 4 56 24 b3

56 24 to 56 26 by 99 4 to 99 4